

The German - American Goethe Library

Quiversity of Michigan.



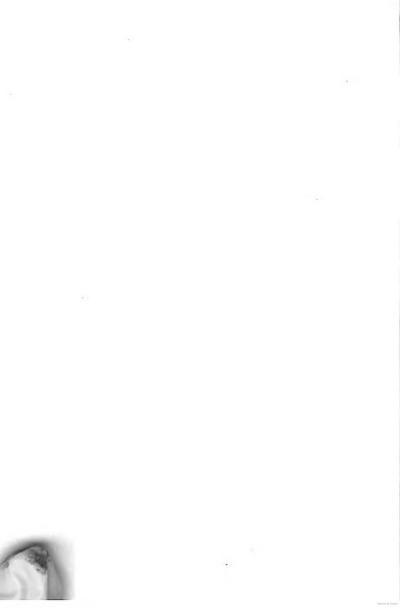

8.6



## Goethe's

Werte.

Bollftandige Ausgabe legter Sand.

Seche und zwanzigfter Band.

Unter bes durchlauchtigsten beutschen Bunbes schägenben Privilegien.

Stuttgart und Eubingen, in ber 3. G. Cottalden Buchandlung.

1 8 2 9.

र प्राप्त के भी किल्लामा के कि है। जा किल्लामा के किल्लामा के किल्लामा के किल्लामा के किल्लामा के किल्लामा के भी

our - still consist of early

## Aus meinem Leben.

Dichtung und Bahrheit.

Dritter Theil.

Coift bafur geforgt, bag bie Baume nicht in ten himmel madfen.



## Aus meinem Leben.

Dichtung und Wahrheit.

Dritter Theil.

Ebift bafur geforgt, bag bie Baume nicht in ten Simmel madfen.

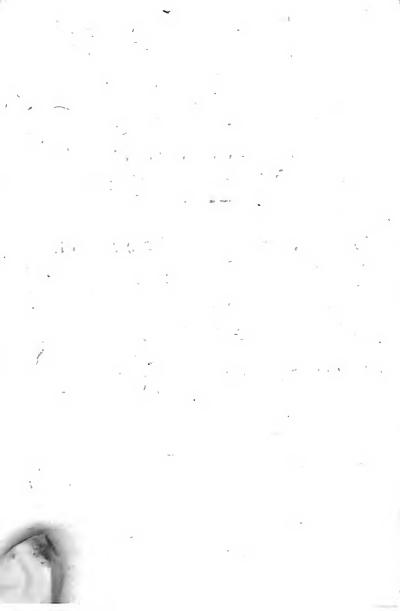

## Eilftes Buch.

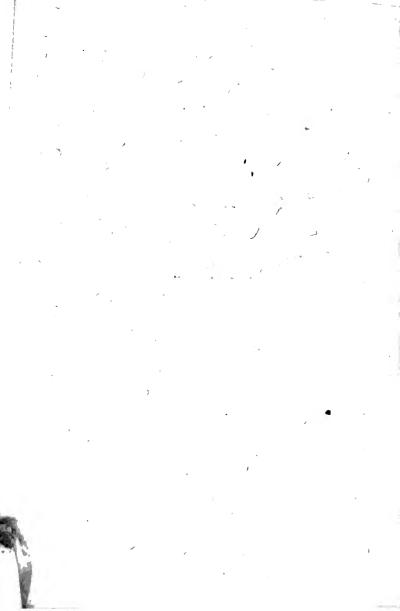

Nachdem ich in jener Laube zu Sesenheim meine Erzählung vollendet, in welcher das Gemeine mit dem Unmöglichen anmuthig genug wechselte, sahich meine Hörerinnen, die sich schon bisher ganzeigen theilneb= mend erwiesen hatten, von meiner seltsamen Darftel= lung auf's außerste verzaubert. Sie baten mich in= ftandia, ihnen bas Mahrchen aufzuschreiben, bamit sie es ofters unter sich und vorlesend mit andern wiederhoten konnten. Ich versprach es um so lieber, als ich badurch einen Vorwand zu Wiederholung bes Besuchs und ber Gelegenheit zu näherer Verbindung mir zu gewinnen hoffte. Die Gesellschaft trennte sich einen Augenblick und alle mochten fühlen, daß, nach einem so lebhaft vollbrachten Tag, der Abend einigermaßen matt werden konnte. Won diefer Sorge befreite mich mein Kreund, der fich fur uns die Erlaubniß erbat, sogleich Abschied nehmen zu dürfen. weil er, ale ein fleißiger und in seinen Studien folgerechter akademischer Burger, diese Racht in Drusenheim zuzubringen und morgen zeitig in Straßburg zu fenn wünsche.

Unfer Nachtquartier erreichten wir beibe ichweis gend; ich, weil ich einen Wiberhaten im Gerzen

fühlte der mich zurückzog, er, weil er etwas ande= res im Sinne hatte, das er mir, als wir angelangt waren, sogleich mittheilte. - "Es ist doch wunder= lich." fing er an, "baß du gerade auf dieses Mabrchen verfallen bift. Saft du nicht bemerkt, daß es einen gant besondern Eindruck machte?"- ,, Freilich," versette ich darauf; "wie hätte ich nicht bemerken sollen, daß die altere bei einigen Stellen, mehr als billig, lacte, die jungere den Kopf schuttelte, daß ihr euch bedeutend ansaht, und daß du selbst beinah aus deiner Fassung gekommen warest. Ich laugne nicht, es hatte mich fast irre gemacht: denn es fuhr mir durch den Ropf, daß es vielleicht unschicklich sep, den guten Kindern folde Fragen zu erzählen, die ihnen beffer unbekannt blieben, und ihnen von den Mannern fo schlechte Begriffe zu geben, als sie von ber Kigur des Abenteurers sich nothwendig bilden mus fen." — "Keineswegs! versette jener: "du erratbst es nicht, und wie solltest du's errathen? Die guten Kinder find mit folden Dingen far nicht fo unbefannt als du glaubst: denn die große Gefellschaft um sie her gibt ihnen zu manchem Nachdenken Unlagund so ist überrhein gerade ein solches Chepaar, wie du es, nur übertrieben und mabrchenhaft, schilderst. Er gerade so groß, derb und plump, sie niedlich und zierlich genug, daß er sie wohl auf der Hand tragen fonnte. Ihr übriges Verhaltniß, ihre Geschichte past ebenfalls so genau zu deiner Erzählung, daß ie Madden mich ernstlich fragten, ob du die Per=

sonen kenntest und sie schalthaft dargestellt hattest? Ich versicherte nein! und du wirst wohl thun, das Mährchen ungeschrieben zu lassen. Durch Zögern und Vorwände wollen wir schon eine Entschuldl=gung sinden."

Ich verwunderte mich sehr: denn ich hatte weder an ein dießrheinisches noch an ein überrheinisches Paar gedacht, ja ich hatte gar nicht anzugeben gewußt, wie ich auf den Einfall gekommen. In Gebanken mochte ich mich gern mit solchen Späßen, ohne weitere Beziehung, beschäftigen, und so, glaubte ich, sollte es auch andern senn, wenn ich sie erzählte.

Als ich in der Stadt wieder an meine Geschäfte kam, sühlte ich die Beschwerlichkeit dersciben mehr als sonst: denn der zur Thätigkeit geborene Meusch übernimmt sich in Planen und überladet sich mit Avsbeiten. Das gelingt denn auch ganz gut, bis irgend ein physisches oder moralisches Sinderniß dazutritt, um das Unverhältnißmäßige der Kräfte zu dem Unsternehmen in's Klare zu bringen.

Das Juristische trieb ich mit so viel Fleiß als nothig war, um die Promotion mit einigen Ehren zu absolviren; das Medicinische reizte mich, weil es mir die Natur nach allen Seiten wo nicht aufschloß, doch gewahr werden ließ, und ich war daran durch Umgang und Gewohnheit gebunden; der Gesellschaft mußte ich auch einige Zeit und Aufmerksamkeit widmen: denn in manchen Familien war mir mehreres



au Lieb und ju Ehren geschehn. Aber alles bieß ware zu tragen und fortzuführen gemefen, nicht das was herder mir auferlegt, unendlich auf mir gelaftet. Er hatte ben Vorhang gerriffen, ber mir die Armuth ber Deutschen Literatur bebedte; er hatte mir fo manches Vorurtheil mit Graufamteit zerstort; an dem vaterlandischen himmel blieben nur wenige bedeutende Sterne, indem er die ubrtgen alle nur als vorüberfahrende Schnuppen behan: delte; ja was ich von mir felbst hoffen und wähnen fonnte, hatte er mir bermaßen verfummert, baß ich an meinen eignen Kähigkeiten zu verzweifeln an= Bu gleicher Beit jedoch riß er mich fort auf den herrlichen breiten Weg, ben er felbst zu durch= wandern geneigt war, madte mich aufmerksam auf feine Lieblingsschriftsteller, unter benen Swift und Hamann obenan standen, und schüttelte mich fraftiger auf als er mich gebeugt hatte. Bu dieser vielfachen Verwirrung nunmehr eine angehende Leibenschaft, die, indem sie mich zu verschlingen drohte, awar von jenen Zuständen mich abziehn, aber wohl schwerlich barüber erheben konnte. Dazu fam noch ein forverliches Uebel, daß mir namlich nach Tische die Kehle wie zugeschnurt war, welches ich erst spä= ter fehr leicht los wurde, als ich einem rothen Wein, ben wir in der Vension gewöhnlich und fehr gern tranten, entfagte. Diefe unerträgliche Unbequemlichteit hatte mich auch in Sefenheim verlaffen, fo daß-ich mich dort doppelt vergnügt befand; als ich

aber zu meiner städtischen Diat zurückehrte, stellte sie sich zu meinem großen Verdruß sogleich wieder ein. Alles dieß machte mich nachdenklich und murrisch, und mein Neußeres mochte mit dem Innern übereinstimmen.

Verdrieflicher als jemals, weil eben nach Tische jenes Uebel sich heftig eingefunden hatte, wohnte ich bem Clinicum bei. Die große Seiterfeit und Behaglichkeit womit der verehrte Lehrer uns von Bett zu Bett führte, die genaue Bemerkung bedeutender Somotome, die Beurtheilung des Gangs der Krankbeit überhaupt, die schone hippofratische Berfah= runabart, wodurch fich, ohne Theorie, aus einer eignen Erfahrung, die Gestalten des Wiffens beraufgaben, die Schlußreden mit denen er gewöhnlich feine Stunden zu fronen pflegte, das alles jog mich ihm und machte mir ein fremdes Kach, in bas ich nur wie durch eine Mite hineinsah, um besto reizender und lieber. Mein Abscheu gegen die Kran= ten nahm immer mehr ab, jemehr ich diese Zustände in Begriffe verwandeln lernte, durch welche die Sellung, die Wiederherstellung menschlicher Geftalt und Wesens als moglich erschien. Er mochte mich wohl, als einen seltsamen jungen Menschen, besonders in's Auge gefaßt und mir die wunderliche Anomalie, die mich zu feinen Stunden hinführte, verziehn ha= Diegmal schloß er seinen Vortrag nicht, wie fonft, mit einer Lehre, die fich auf irgend eine beobachtete Krantheit bezogen hatte, sondern sagte mit

Heiterkeit: "Meine Herren! wir sehen einige Ferien por und. Benutzen Sie dieselben sich aufzumuntern; die Studien wollen nicht allein ernst und fleißig, sie wollen auch heiter und mit Gelstesfreiheit behandelt werden. Geben Sie Ihrem Körper Vewegung, durch= wandern Sie zu Fuß und zu Pferde das schöne Land; der Einheimische wird sich an dem Gewohnten erfreuen, und dem Fremden wird es neue Eindrücke geben und eine angenehme Erinnerung zurücklassen."

Es waren unser eigentlich nur zwey, an welche diese Ermahnung gerichtet seyn kunnte; moge dem andern dieses Necept eben so eingeleuchtet haben als mir! Ich glaubte eine Stimme vom Himmel zu hören, und eilte was ich konnte, ein Pferd zu bestellen und mich sauber herauszupuhen. Ich schickte nach Weyland, er war nicht zu sinden. Dieß hielt meinen Entschluß nicht auf, aber leider verzogen sich die Anstalten und ich kam nicht so früh weg als ich gehofft hatte. So stark ich auch ritt, übersiel mich doch die Nacht. Der Weg war nicht zu versehlen, und der Mond beleuchtete mein leidenschaftliches Unternehmen. Die Nacht war windig und schauerlich, ich sprengte zu, um nicht die morgen früh auf ihren Anblick warten zu müssen.

Es war schon spat, als ich in Sesenheim mein Pferd einstellte. Der Wirth, auf meine Frage, ob wohl in der Pfarre noch Licht sen, versicherte mich, die Frauenzimmer seven eben erft nach Hause gegan= gen; er glaube gehört zu haben, daß sie noch einen Fremden erwarteten. Das war mir nicht recht; denn ich hatte gewünscht der einzige zu seyn. Ich eilte nach, um wenigstens, so spat noch, als der erste zu erscheinen. Ich fand die beiden Schwestern vor der Thüre sitend; sie schienen nicht sehr verzwundert, aber ich war es, als Friederike Olivien in's Ohr sagte, so jedoch daß ich's hörte: "hab' ich's nicht gesagt? da ist er!" Sie führten mich in's Immer und ich fand eine kleine Collation aufgestellt. Die Mutter begrüßte mich als einen alten Bekannzten; wie mich aber die ältere bei Licht besah, brach sie in einsautes Gelächter aus: denn sie konnte wenig an sich halten.

Nach diesem ersten etwas wunderlichen Empfang ward sogleich die tinterredung frei und heiter, und was mir diesen Abend verborgen blieb, ersuhr ich den andern Morgen. Friederlse hatte voraus gesagt, daß ich kommen wurde; und wer fühlt nicht einiges Behagen bei'm Eintressen einer Ahnung, selbst einer traurigen? Alle Vorgefühle, wenn sie durch das Ereigniß bestätigt werden, geben dem Menschen einen höheren Begriff von sich selbst, es sey nun, daß er sich so zart fühlend glauben kann um einen Bezug in der Ferne zu tasten, oder so scharssünnig, um nothwendige aber doch ungewisse Verknüpfungen gewahr zu werden. — Olivien's Laschen blieb auch kein Geheinniß; sie gestand, daß es sier sehr lustig vorgesommen, mich dießmas gewuht

und wohl ausstaffirt zu sehn; Friederike hingegen fand es vortheilhaft, eine solche Erscheinung mir nicht als Eitelkeit auszulegen, vielmehr den Wunschihr zu gefallen, darin zu erblicken.

Früh bei Zeiten rief mich Friederike zum Spazierengehn; Mutter und Schwester waren beschäftigt, alles zum Empfang mehrerer Gäste vorzubereiten. Ich genoß an der Seite des lieben Mädchens der herrlichen Sonntagsfrühe auf dem Lande, wie sie uns der unschäßbare Hebel vergegenwärtigt hat. Sie schilderte mir die erwartete Gesellschaft und bat mich, ihr beizustehn, daß alle Vergnügungen wo möglich gemeinsam und in einer gewissen Ordnung möchten genossen werden. "Gewöhnlich," sagte sie, "derstreut man sich einzeln; Scherz und Spiel wird nur obenhin gesostet, so daß zulest für den einen Theil nichts übrig bleibt, als die Karten zu ergreifen, und für den andern, im Tanze sich auszurasen."

Wir entwarfen bemnach unsern Plan, was vor und nach Tische geschehn sollte, machten einander wechselseitig mit neuen geselligen Spielen bekannt, waren einig und vergnügt, als uns die Glocke nach der Kirche rief, wo ich denn an ihrer Seite eine etwas trockene Predigt des Vaters nicht zu lang fand.

Beitverfürzend ist immer die Nahe der Geliebten, boch verging mir diese Stunde auch unter besondezem Nachdenken. Ich wiederholte mir die Vorzüge, die sie so eben auf's freiste vor mir entwickelte; be-

sonnehe Heiterkeit, Naivetät mit Bewußtfepn, Frohsinn mit Boraussehn; Eigenschaften, die unverträglich scheinen, die sich aber bei ihr zusammensanden und ihr Aeußeres gar hold bezeichneten. Nun hatte ich aber auch ernstere Betrachtungen über mich selbst anzustellen, die einer freien Heiterkeit eher Eintrag thaten.

Seltdem jenes leidenschaftliche Madchen meine Lippen verwünscht und geheiligt (benn jede Weihe enthalt ja beides), hatte ich mich, abergläubisch ge= nug, in Acht genommen, irgend ein Madchen gu tuffen, weil ich folches auf eine unerhörte geistige Beise zu beschädigen fürchtete. Ich überwand daber jede Lufternheit, durch die fich ber Jungling gebrungen fublt, diese viel oder wenig fagende Gunft einem reizenden Madden abzugewinnen. Aber selbst in der sittigsten Gesellschaft erwartete mich eine laftige Prufung. Gben jene, mehr oder minder geistreichen, sogenannten kleinen Sviele, durch welche ein munterer jugendlicher Kreis gesammelt und vereinigt wird, find großentheils auf Pfander gegrun= bet, bei deren Ginforderung die Ruffe feinen unbedeutenden Lofewerth haben. Ich hatte mir nun ein für allemal vorgenommen, nicht zu füssen, und wie uns irgend ein Mangel oder Hinderniß zu Thatiateiten aufregt, zu denen man sich fonst nicht bin= geneigt hatte, so bot ich alles auf, was an mir von Talent und Humor war, mich durchzawinden und dabei vor ber Gesellschaft und für die Gesellschaft

eher zu gewennen als zu verlieren. Wenn zu Eintofung eines Pfandes ein Bers verlangt werden
follte, so richtete man die Forderung meist an mich.
Nun war ich immer vorbereitet und wußte bei
folcher Gelegenheit etwas zum Lobe der Wirthin,
oder eines Frauenzimmers, die sich am artigsten
gegen mich erwiesen hatte, vorzubringen. Traf es
sich, daß mir allenfalls ein Kuß auferlegt wurde,
so suchte ich mich mit einer Wendung herauszuziehen,
mit der man gleichfalls zufrieden war; und da ich
Zeit gehabt hatte, vorher darüber nachzudenken, so
fehlte es mir nicht an mannigfaltigen Jierlichkeiten;
doch gelangen die aus dem Stegreise immer am
besten:

Alls wir nach Hause tamen, schwirrten die von mehreren Seiten angekommenen Gaste schon lustig durch einander, bis Friederike sie sammelte und zu einem Spaziergang nach jenem schonen Plate lud und führte. Dort fand man eine reichliche Collation und wollte mit geselligen Spielen die Stunde des Mittagessens erwarten. Hier wuste ich, in Einstimmung mit Friederiken, ob sie gleich mein Geheimniß nicht ahnete, Spiele ohne Pfänder, und Pfänderlösungen ohne Kusse zu bereiten und durchzusühren.

Meine Kunftfertigkeit und Gewandtheit war um so nothiger, als die mir sonst ganz fremde Gesellsschaft geschwind ein Verhältniß zwischen mir und dem lieben Mädchen mochte geahnet haben, und sich

nun schatthaft alle Mühe gab, mir dasseinge aufzitzbringen; was ich heimtlich zu vermetden suchte. Beim bemerkt man in solchen Etreln eine angehende Neigung junger Personen, so sucht man sie verlegen zu machen oder näher zusammenzübringen, eben so wie man in der Folge, wenn sich eine Leibenschaft erklärt hat, bemüht ist, sie wieder auseinander zu ziehen; wie es denn dem geselligen Menschen ganz gleichgültig ist, ob er nuft oder schadet, wenn er nur unterhalten wird.

Ich konnte mit einiger Aufmerksamkelt an biefem Morgen Friedrikens ganzes Wesen gewahr werden, dergestalt, daß sie mir für die ganze Zeit immer
dieselbe blied. Schon die freundlichen, vorzüglich
an sie gerichketen Grüße der Bauern gaben zu verstehn, daß sie ihnen wohlthätig sen und ihr Behagen
errege. Zu Hause stand die ältere der Mutter bei;
alles was körperliche Anstrengung erforderte, ward
nicht von Friederiken verlangt, man schonte sie, wie
man sagte, ihrer Brust wegen.

Es gibt Frauenspersonen die und im Jimmer besonders wohl gefallen, andere die sich besser im Freien ausnehmen; Friedetike gehörte zu den lehetern. Ihr Wesen, ihre Gestalt trat niemals reizender hervor, als wenn sie sich auf einem erhöhten Fußepfad hindewegte; die Anmuth ihres Vetragens schien mit der beblümten Erde, und die unverwüstliche Heiterkeit ihres Antlikes mit dem blauen Himmel zu wetteisern. Diesen erquicklichen Aether, der sie

umgab, brachte sie auch mit nach Hause, und es ließ sich bald bemerten, daß sie Verwirrungen auszugleichen und die Eindrücke kleiner unangenehmer Zufälligkeiten leicht wegzulöschen verstand.

Die reinste Freude die man an einer geliebten Person finden tann, ist die, zu seben, daß sie an= bere erfreut. Friederifens Betragen in ber Gefellschaft war allgemein wohlthatig. Auf Spaziergan= gen fcwebte fie, ein belebender Beift, bin und wieber, und wußte die Luden auszufüllen, welche bier und da entstehen mochten. Die Leichtigkeit ihrer Bewegungen haben wir schon gerühmt, und am aller= gierlichsten mar fie, wenn fie lief. So wie bas Reb feine Bestimmung gang zu erfüllen scheint, wenn es leicht über die keimenden Saaten weafliegt, fo ichien auch fie ihre Art und Woife am deutlichsten auszu= bruden, wenn fie etwas Vergeffenes zu holen, et= was Berlorenes zu suchen, ein entferntes Paar her= beizurufen, etwas Nothwendiges zu bestellen, über Rain und Matten leichten Laufes bineilte. fam fie niemals außer Athem, und blieb vollig im Gleichgewicht; daher mußte die allzu große Sorge ber Eltern für ihre Bruft manchem übertrieben fcbeinen.

Der Vater, der und manchmal durch Wiesen und Felder begleitete, war öfters nicht gunstig gepaart. Ich gesellte mich deshalb zu ihm, und er versehlte nicht, sein Lieblingsthema wieder anzustimmen und mich von dem vorgeschlagnen Bau des Pfarrhauses

umständlich zu unterhalten. Er beklaste sich besondere, daß er die sorgfältig gesertigten Risse nicht wieder exhalten könne, um darüber nachzudenken und eine und die andere Werbesserung zu überlegen. Ich erwiederte darauf, es sep leicht sie zu ersetzen, und erbot mich zu Fertigung eines Grundrisses, auf welchen doch vorerst alles ankomme. Er war es wohl zusrieden, und bei der nothigen Ausmessung sollte der Schulmeister an die Hand gehen, welchen auszuregen er denn auch sogleich forteilte, damit ia der Kuß- und Jollstab morgen stüh bereit wäre.

Als er hinweggegangen war, fagte Friedrike:
"Sie sind recht gut, die schwache Seite des lieben Baters zu hegen, und nicht, wie die andern, die dieses Gespräch schou überdrüssig sind, ihn zu meiden oder davon abzubrechen. Freisich muß ich Ihnen bekennen, daß wir übrigen den Bau nicht wünschen; er wurde der Gemeine zu hoch zu stehen kommen und uns auch. Neues Haus, neues Hausgeräthe! Unsern Gästen wurde es dei uns nicht wohler sepn, sie sind nun einmal das alte Gebäube gewohnt. Hier konnen wir sie reichlich bewirthen, dort fänden wir uns in einem weitern Naume beengt. So sieht die Sache; aber unterlassen Sie nicht, gefällig zu sepn, ich danke es Ihnen von Herzen."

Ein anderes Frauenzimmer, das sich zu uns gesellte, fragte nach einigen Romanen, ob Friedrike solche gelesen habe. Sie verneigte es; denn sie hatte überhaupt wenig gelesen; sie war in einem

Goethe's Berfe. XXVI. Bb.

heitern fittlichen Lebensgenuß aufgewachsen und dem gemäß gebildet. Ich hatte den Watesield auf der Zunge, allein ich wagte nicht ihr ihn anzubieten; die Aehnlichkeit der Zustände war zu auffallend und zu bedeutend. — "Ich lese sehr gern Nomane," sagte sie; "man findet darin so hübsche Leute, denen man wohl ähnlich sehen möchte."

Die Ausmessung des Saufes gefchah bes anbern Morgens. Sie ging ziemlich langfam von ftatten. da ich in solchen Kunsten so wenig gewandt war, als der Schulmeister. Endlich fam ein leidlicher Entwurf zu Stande. Der gute Bater fagte mir feine Absicht und war nicht unzufrieden, ale ich Urlaub nahm, um den Rif in der Stadt mit mehr Bequemlichkeit zu verfertigen. Friedrife entließ mich frob; sie war von meiner Reigung überzeugt, wie ich von ber ihrigen, und bie feche Stunden ichienen feine Entfernung mehr. Es war fo leicht, mit ber Diligence nach Drufenheim zu fahren und fich burch biefes Fuhrwert, fo wie durch ordentliche und außerordentliche Boten, in Berbindung gu erhalten, wöbei Georges den Spediteur machen follte.

In der Stadt angelangt, beschäftigte ich mich in den frühesten Stunden — denn an langen Schlaf war nicht mehr zu denken — mit dem Nisse, den ich so sauber als möglich zeichnete. Indessen hatte ich ihr Bücher geschickt und ein kurzes freundliches Wort dazu geschrieben. Ich erhielt sogleich Ankwort und erfreute mich ihrer leichten, hubschen, herzlichen Hand. Ebenso war Inhalt und Styl natürlich, gut, liebevoll, von innen heraus, und so wurde der angenehme Eindruck, den sie auf mich gemacht, immer erhalten und erneuert. Ich wieberholte mir die Vorzüge ihres holden Wesens nur gar zu gern, und nährte die Hosfnung, sie bald und auf längere Zeit wiederzusehn.

Es bedurfte nun nicht mehr eines Burufs von Seiten bes braven Lehrers; er hatte mich burch jene Worte gur rechten Bett fo aus bem Grunde curirt, daß-ich ihn und feine Kranken nicht leicht wiederzusehen Luft hatte. Der Briefwechsel mit Kriedrifen wurde lebhafter. Sie lud mich ein ju einem Kefte, wozu auch überrheinische Kreun= de kommen wurden; ich follte mich auf lan= gere Beit einrichten. Ich that es, indem ich einen tuchtigen Mantelfack auf die Diligence pacte; und in wenig Stunden befand ich mich in ihrer Nähe. Ich traf eine große und lustige Gesellschaft, nahm ben Bater bei Seite, überreichte ihm ben Rif, über den er große Freude bezeigte; ich besprach mit ihm, was ich bei der Ausarbeitung gedacht hatte; er war außer sich vor Vergnügen, besonders lobte er die Reinlichkeit der Zeichnung: die hatte ich von Jugend auf geubt und mir biegmal auf dem iconften Papier noch besondere Muhe gegeben. Allein dieses Bergnugen wurde unferm guten Wirthe gar balb verfummert, ba er, gegen meinen Rath, in ber

Freude seines Herzens, den Niß der Gesellschaft vorlegte. Weit entfernt, daran die erwünschte Theilnahme zu äußern, achteten die einen diese köstliche Arbeit gar nicht; andere, die etwas von der Sache zu verstehn glaubten, machten es noch schlimmer, sie tadelten den Entwurf als nicht kungt-gerecht, und als der Alte einen Augenblick nicht ausmerkte, handhabten sie diese saubern Blätter als Brouillons, und einer zog mit harten Blenstiftsstrichen seine Verbesserungsporschläge dergestalt derb über das zarte Papier, daß an Wiederherstellung der ersten Reinheit nicht zu denken war.

Den höchst verdrießlichen Mann, dem sein Vergungen so schmählich vereitelt worden, vermochte ich kaum zu trösten, so sehr ich ihm auch versicherte, daß ich sie selbst nur für Entwürse gehalten, worüber wir sprichen und neue Zeichnungen darauf bauen wollten. Er ging dem allen ungeachtet höchst verdrießlich weg, und Friedrike dankte mir für die Ausmerksamkeit gegen den Vater eben so sehr als für die Geduld bei der Unart der Mitgaske.

Ich aber kannte teinen Schmerz noch Verdruß in ihrer Nähe. Die Gesellschaft bestand aus jungen, ziemlich lärmenden Freunden, die ein alter Herr noch zu überbieten trachtete und noch wunderlicheres Zeug angab als sie ausübten. Man hatte schon bei'm Frühstück den Wein nicht gespart; bei einem sehr wohl besetzen Mittagstische ließ man sich's an keinem Genuß ermangeln und allen schmeckte es,

nach ber angreifenden Leibesübung, bei ziemlicher Wärme, um so besser, und wenn der alte Amtmann des Guten ein wenig zu viel gethan hatte, so war bie Jugend nicht weit hinter ihm zurückgeblieben.

Ich war gränzenlos glücklich an Friedrikens Seite: gesprächig, lustig, geistreich, vorlaut, und doch durch Gefühl, Achtung und Anhänglichkeit gemäßigt. Sie in gleichem Falle, offen, heiter, theilenehmend und mittheilend. Wir schienen allein für die Gesellschaft zu leben und lebten bloß wechselestitg für uns.

Nach Etsche suchte man den Schatten, gesellschaftliche Spiele wurden vorgenommen und Pfänderspiele kamen an die Neihe. Bei Lösung der Pfänderging alles seder Art in's übertriebene: Gebänden, die man verlangte, Handlungen die man ausüben, Ausgaben die man lösen sollte, alles zeigte von einer verwegenen Lust, die keine Gränzen kennt. Ich selbst steigerte diese wilden Scherze durch manchen Schwank, Friedrike glänzte durch manchen neckschen Einfall; ste erschien mir lieblicher als je; alle hypochondrischen, abergläubischen Grillen waren mir verschwunden, und als sich die Gelegenheit gab, meine so zärtlich Getiebte recht herzlich zu kussen, versäumte ich's nicht, und noch weniger verfagte ich mir die Weberholung dieser Freude.

Die Soffnung der Gesellschaft auf Musik wurde endlich befriedigt, sie tieß sich hören und alles eilte jum Tanz. Die Allemanden, das Walzen und Drehen war Anfang, Mittel und Ende. Alle waren zu diesem Nationaltanz aufgewachsen; auch ich machte meinen geheimen Lehrmeisterinnen Ehre genug, und Friedrike, welche tanzte wie sie ging, sprang und lief, war sehr erfreut an mir einen sehr geübten Partner zu sinden. Wir hielten meist zusammen, mußten aber bald Schicht machen, weil man ihr von allen Seiten zuredete, nicht weiter fortzurasen. Wir entschädigten uns durch einen einsamen Spaziergang Hand in Hand, und an jenem stillen-Plaße durch die herzlichste Umarmung und die treulichste Wersicherung, daß wir uns von Grund aus liebeten.

Aeltere Personen die vom Spiel ausgestanden waren, zogen uns mit sich fort. Bei der AbendsCollation kam man eben so wenig zu sich selbst; es ward bis tief in die Nacht getanzt, und an Gesundsbeiten so wie an andern Ausmunterungen zum Trinken sehlte es so wenig als am Mittag.

Ich hatte kaum einige Stunden sehr tief geschlafen, als ein erhihtes und in Aufruhr gebrachtes
Blut mich ausweckte. In solchen Stunden und
Lagen ist es, wo die Sorge, die Neue den wehr=
los hingestreckten Menschen zu überfallen psiegen.
Meine Einbildungsfraft stellte mir zugleich die leb=
haftesten Bilder dar; ich sehe Lucinden, wie sie,
nach dem heftigken Kusse, leidenschaftlich von mix
zurücktritt, mit glühender Wange, mit funkelndenz
Augen iene Verwünschung ausspricht, wodurch nux

ihre Schwester bedroht werden soll, und wodurch sie unwissend fremde schuldlose bedroht. Ich sehe Friedriken gegen ihr über stehn, erstarrt vor dem Andlick, bleich und die Folgen jener Berwünschung sühlend, von der sie nichts weiß. Ich sinde mich in der Mitte, so wenig im Stande, die gelstigen Wirkungen jenes Abenteuers abzulehnen als jenen Unglück weissagenden Kuß zu vermeiden. Die zarte Gesundheit Friedrikens schien den gedrohten Unsall zu beschleunigen, und nun kam mir ihre Liebe zu mir recht unselig vor; ich wünschte über alle Verge zu seyn.

Was aber noch schmerzlicheres für mich im Hintergrunde lag, will ich nicht verhehlen. Ein gewisser Dünkel unterhielt bei mir jenen Aberglauben; meine Lippen — geweiht oder verwünscht — kamen mir bedeutender vor als sonst, und mit nicht geringer Selbstgefälligkeit war ich mir meines enthaltsamen Betragens bewußt, indem ich mir manche unschuldige Freude versagte, theils um jenen masgischen Vorzug zu bewahren, theils um ein harmsloses Wesen nicht zu verlehen, wenn ich ihn aufsgäbe.

Nunmehr aber war alles verloren und unwiederbringlich; ich war in einen gemeinen Zustand zurückgekehrt, ich glaubte das liebste Wesen verletzt, ihr unwiederbringlich geschadet zu haben; und so war jene Verwünschung, austatt daß ich sie hätte los



werben follen, von meinen Lippen in mein eigenes

Berg gurudgeschlagen.

Das alles raste zusammen in meinem burch Alebe und Leibenschaft; Wein und Tanz aufgereyten Blute, verwirrte mein Denken, peinigte mein Gefühl, so daß ich, besonders im Gegensah mit den gestrigen behaglichen Freuden, mich in einer Verzweistung sühlte, die ohne Granzen schien. Glücklicherweise blickte durch eine Spalte im Laden das Tageslicht mich an; und alle Mächte der Nacht überwindend stellte mich die hervortretende Sonne wieder auf meine Füße; ich war bald im Freien und schnell erquickt, wo nicht hergestellt.

Der Aberglaube, fo wie manches andre Wähnen, verliert fehr leicht an feiner Gewalt, wenn er, ftatt unferer Citelfeit zu schmeicheln, ihr in ben Weg tritt, und biefem garten Wefen eine bofe Stunde machen will; wir sehen aledann recht gut, daß wir thn loowerden tonnen, fobald wir wollen; wir ent= fagen ihm um fo leichter, je mehr alles was wir ihm entziehn, ju unferm Vortheil gereicht. Anblid Friedrifens, das Gefühl ihrer Liebe, die heiterfeit der Umgebung, alles machte mir Bor= wurfe, daß ich in der Mitte der gludlichften Tage fo traurige Nachtvogel bei mir beherbergen mogen; ich glaubte fle auf ewig verscheucht zu haben. lieben Madchens immer mehr annaherndes gutranliches Betragen machte mich burch nind burch froh, und ich fand mich recht gludlich, bag fie mir biegmai bei'm Abschied diffentila, wie andern Freunden und Verwandten, einen Auß gab.

In der Stadt erwarteten mich gar manche Geschäfte und Zerstreuungen, aus denen ich mich oft, durch einen jest regelmäßig eingeleiteten Briefwechsel mit meiner Geliebten, zu ihr sammelte.
Auch in Briefen blieb sie immer dieselbe; sie mochte
etwas Neues erzählen, oder auf bekannte Begebenheiten anspielen, leicht schildern, vorübergehend
restectiren, immer war es, als wenn sie auch mit
der Feder gehend, kommend, laufend, springend,
so leicht aufträte als sicher. Auch ich schrieb sehr
gern an sie: benn die Bergegenwärtigung ihrer Borzüge vermehrte meine Neigung auch in der Abwesenheit, so daß diese Unterhaltung einer personlichen wenig nachgab, ja in der Folge mir sogar
angenehmer, theurer wurde.

Denn jener Aberglaube hatte völlig welchen niussen. Et gründete sich zwar auf Eindrücke früheter Jahre, allein der Geist des Lage, das Rasche der Jugend, der Umgang mit kalten, verständigen Männern, alles war ihm ungünstig, so daß sich nicht leicht jemand in meiner ganzen Umgebung gefunden hätte, dem nicht ein Bekenntniß meiner Grille vollkömmen lächerlich gewesen wäre. Allein das schlimmste war, daß jener Wahn, indem er stoh, eine wahre Betrachtung über den Zustand zurückließ, in welchem sich simmer junge Leute bestinden, deren frühzeltige Reigungen sich keinen

dauerhaften Erfolg versprechen durfen. So wenig war mir geholfen, den Irrihum los zu senn, daß Berstand und Ueberlegung mir nur noch schlimmer in diesem Falle mitspielten. Meine Leidenschaft wuchs, jemehr ich den Werth des trefflichen Madechens kennen lernte, und die Zeit rückte heran, da ich so viel Liebes und Gutes, vielleicht auf immer, verlieren sollte.

Wir hatten eine Beit lang zusammen still und anmuthig fortgelebt, als Freund Wenland Schalfheit beging, den Landpriefter von Backefield nach Sefenheim mitzubringen und mir ihn, ba vom Borlefen die Rede war, unvermuthet zu überreichen, als hatte es weiter gar nichts zu fagen. wußte mich zu fassen und las so heiter und freimuthig ale ich nur tonnte. Auch die Gefichter meiner Buborer erheiterten sich fogleich, und es schien ihnen gar nicht unangenehm, abermals ju einer Vergleichung genothigt ju feyn. Satten fie ju Daymond und Melufine tomifche Gegenbilder gefunden, fo erblid= ten fie hier fich felbst in einem Spiegel, der keineswegs verhäßlichte. Man gestand sich's nicht ausdrücklich, aber man verläugnete es nicht, daß man sich unter Beiftes = und Gefühlsverwandten bewege.

Alle Menschen guter Art empfinden bei zu= nehmender Bildung, daß sie auf der Welt eine doppolte Rolle zu spicten haben, eine wirkliche und eine ideelle, und in diesem Gefühl ist der Grund alles Eblen aufzusuchen. Was uns für eine wirkliche jugetheilt fep, erfahren wir nur allzu deutlich; was die zwepte betrifft, darüber können wir selten in's klare kommen. Der Mensch mag seine höhere Bestimmung auf Erden oder im Himmel, in der Gegenswart oder in der Zukunft suchen, so bleibt er deßshalb doch innerlich einem ewigen Schwanken, von außen einer immer störenden Einwirkung ausgesetzt, bis er ein für allemal den Entschluß faßt, zu ersklären, das rechte sey das was ihm gemäß ist.

Unter die läßlichsten Versuche, sich etwas Höhezres anzubilden, sich einem Höheren gleich zu stellen, gehört wohl der jugendliche Trieb, sich mit Romansiguren zu vergleichen. Er ist höchst unschuldig, und, was man auch dagegen eisern mag, höchst unschällich. Er unterhält uns in Zeiten, wo wir vor Langerweile umkommen oder zu leidenschaftlicher Unterhaltung greisen müßten.

Wie oft wiederholt man nicht die Litanen vom Schaden der Romane, und was ist es denn für ein Unglück, wenn ein artiges Mädchen, ein hübscher junger Mann sich an die Stelle der Person sett, der es besser und schlechter geht als ihm selbst? It denn das bürgerliche Leben so viel werth, oder versichlingen die Bedürsnisse des Tags den Menschen so ganz, daß er jede schone Forderung von sich abelehnen soll?

So sind als kleine Nebenzweige der romantisch= poetischen Fictionen die historisch= poetischen Tauf= namen, die sich an die Stelle der heiligen, nicht

felten jum Mergerniß der taufenden Geiftlichen, in bie Deutsche Kirche eingebrungen, ohne Bweifel Auch biefer Trieb, fein Kind burch anxusehn. einen wohltlingenden Namen, wenn er auch fonft nichts weiter hinter sich hatte, zu abein ist löblich, und biefe Berknuvfung einer eingebildeten Welt mit der wirklichen verbreitet fogat über das gange Leben der Verson einen anmuthigen Schimmer. Ein schones Kind, welches wir mit Wohlgefallen Bertha nennen, murben wir zu beleibigen glauben, wenn wir es Urfelblandine nennen foliten. einem gebilbeten Menschen, geschweige benn einem Riebhaber, wurde ein folder Name auf ben Lippen Der falt und einseitig urtheilenden Welt ift nicht zu verärgen, wenn sie alles was phantastisch hervortritt, für lächerlich und verwerflich achtet; der denkende Kenner der Menschheit aber muß es nach feinem Werthe zu wurdigen wiffen.

Für den Zustand der Liebenden an dem schönen Ufer des Meins war diese Vergleichung, zu der sie ein Schalf genothigt hatte, von den annuthigsten Folgen. Man denkt nicht über sich, wehn man sich im Spiegel betrachtet, aber man fühlt sich und läßt sich gelten. So ist es auch mit jenen moralischen Nachbildern, an denen man seine Sitten und Nelsgungen, seine Gewohnheiten und Eigenheiten, wie im Schattenriß, erkennt und mit brüderlicher Innigsteit zu kassen und zu untarmen strebt.

Die Gewohnheit, gufammen gu fenn, befeftigte

sich immer mehr; man mußte nicht andere als daß ich diesem Kreise angehöre. Man ließ es geschichn und gehn, ohne gerade zu fragen, mas daraus werden sollte. Und welche Eltern sinden sich nicht genothigt, Töchter und Söhne in so schwebenden Zuständen eine Weile hinwalten zu lassen, die sich etwas zufällig sur's Leben bestätigt, hesser als es ein lange angelegter Plan hätte hervorbringen könznen.

Man glaubte fomohl auf Friedritens Gefinnungen als auch auf meine Rechtlichkeit, für die man, megen jenes munderlichen Enthaltens felbit von unfchuldigen Liebkofungen, ein gunstiges Borurtheil gefaßt hatte, vollig vertrauen ju tonnen. ließ: und unbeobachtet, wie es überhaupt bort und damals Sitte war, und es hing von uns ab, in fleinerer ober größerer Gefellschaft, die Gegend zu durchstreifen und die Kreunde der Nachbarschaft ju besuchen. Dieffeits und jenseits bes Mheins, in Hagenau, Fort-Louis, Philippsburg, der Orten= au, fand ich die Perfonen zerstreut, die ich in Sefenheim vereinigt gefehn, jeden bei fich, als freundlichen Wirth, gastfrei und so gern Rüche und Keller als Garten und Weinberge, ja die ganze Gegend aufschließend. Die Rheininseln waren benn auch oftere ein Biel unserer Wasserfahrten. brachten wir ohne Barmherzigkeit die fühlen Be= wohner des klaren Rheines in den Reffel, auf den Roft, in das fiedende Fett, und hatten und hier,

in ben traulichen Fischerhutten, vielleicht mehr als billig angesiedelt, batten uns nicht die entseplichen Mheinschnaken nach einigen Stunden wieder weg-Ueber biefe unerträgliche Storung einer ber iconften Lustvartien, wo sonft alles glucte, wo bie Reigung ber Liebenden mit bem guten Erfolge des Unternehmens nur zu wachsen schien, brach ich wirklich, ale wir ju fruh, ungeschickt und un= gelegen nach Saufe famen, in Wegenwart bes guten geiftlichen Baters, in gottesläfterliche Reben aus und versicherte, daß diese Schnafen allein mich von bem Gedanken abbringen konnten, als habe guter und weiser Gott bie Welt erschaffen. alte fromme Berri rief mich bagegen ernstlich jur Ordnung und verständigte mich, daß biefe Muchen und anderes Ungeziefer erft nach dem Kalle unferer ersten Eltern entstanden, oder wenn deren Paradiese gewesen, daselbst nur angenehm gesummet und nicht gestochen hatten. Ich fühlte mich zwar fogleich befanftigt: benn ein Borniger ift wohl zu begutigen, wenn es uns gluckt, ihn zum Lächeln au bringen; ich versicherte jedoch, es habe des Engels mit bem flammenben Schwerte gar nicht beburft, um bas fundige Chepaar aus bem Garten zu treiben; er muffe mir vielmehr erlauben, vorzustellen, daß bieß durch große Schnafen bes Ligris und Euphrat geschehen sep. Und so hatte ich ihn wieder zum Lachen gebracht; denn der gute Mann verstand Spaß, ober ließ ihn wenigstens vorübergehn.

Ernsthafter jedoch und bergerbebender war ber Genuß ber Tage = und Jahreszeiten in diesem herrlichen Lande. Man durfte sich nur der Gegenwart hingeben, um diese Klarheit des reinen himmels. biefen Glang ber reichen Erbe, diefe lauen Abende, biefe warmen Nachte an der Seite ber Geliebten oder in ihrer Nabe zu genießen. Monate lang bealudten und reine atherische Morgen, wo ber Simmel sich in seiner ganzen Pracht wies, indem er die Erde mit überfluffigem Than getränkt hatte; und bamit dieses Schauspiel nicht zu einfach werde, thurmten sich oft Wolfen über die entfernten Berge bald in diefer, bald in jener Gegend. Sie standen Tage, ja Wochen lang, ohne ben reinen himmel zu trüben, und selbst die vorübergehenden Gewitter erquickten das Land und verherrlichten das bas icon wieder im Sonnenschein glangte, ehe es noch abtrodnen fonnte. Der doppelte Regenbogen, zwenfarbige Saume eines dunfelgrauen, beinab schwarzen himmlischen Bandstreifens waren berrli= der, farbiger, entschiedener, aber auch flüchtiger als ich sie irgend beobachtet.

Unter diesen Umgebungen trat unversehens die Luft zu bichten, die ich lange nicht gefühlt hatte, wieder hervor. Ich legte für Friederiken manche Lieder bekannten Melodien unter. Gie hatten ein artiges Bandden gegeben; wenige tavon find übrig geblieben, man wird fie leicht aus meinen übrigen berausfinden.

Da ich meiner wunderlichen Studien und übrigen Merbaltuiffe wegen boch oftere nach ber Stadt zurudzufehren genothigt war, fo entsprang badurch für unfere Reigung ein neues Leben, bas uns vor allem Unangenehmen bewahrte, mas an folde fleine Liebeshandel als verdriefliche Folge fich gewöhnlich zu ichließen pflegt. Entfernt von mir grheitete fie fur mich, und bachte auf irgend eine neue Unterhaltung wenn ich gurudfame; entfernt von ihr beschäftigte ich mich fur fie, um burch eine neue Babe, einen neuen Einfall ihr wieber neu zu fepn. Gemahlte Bander maren damals eben erft Mode geworden; ich mabite ihr gleich ein paar Stude und fendete fie mit einem kleinen Gedicht voraus, da ich dießmal langer als ich gebacht ausbleiben mußte. Um auch die dem Bater gethane Busage eines neuen und außgearbeiteten Bauriffes noch über Verfprechen zu balten, beredete ich einen jungen Bauverständigen, statt meiner zu arbeiten. Dieser hatte fo viel Lust an ber Aufgabe als Gefälligkeit gegen mich, und ward noch mehr durch die Hoffnung eines guten Empfangs in einer so angenehmen Familie belebt. Er verfer= tigte Grundrif, Aufriß und Durchschnitt bes Saufes; Sof und Garten war nicht vergeffen; auch ein betaillirter, aber fehr mäßiger Anschlag war hinzuge= um die Möglichkeit der Ausführung eines weitläufigen Unternehmens als leicht und thulich porzuspiegeln.

Diese Zeugnisse unserer freundschaftlichen Be-

mubungen verschafften uns ben liebreichsten Empfang: und ba ber gute Bater fab, bag wir den beften Bil-Len hatten, ihm zu dienen, so trat er mit noch elnem Wunsche hervor; es war ber, feine awar bubiche aber einfarbige Chaise mit Blumen und Bierrathen staffirt zu fehn. Wir ließen und bereitwillig finben. Karben, Dinfel und fonstige Bedurfniffe wurben von ben Kramern und Apothefern ber nachften Stadte berbeigeholt. Damit es aber auch an einem Batefield'ichen Miklingen nicht fehlen mochte, fo bemerkten wir nur erft, als alles auf das fleißigste und buntefte gemablt war, daß wir einen falschen Kirniß genommen batten, ber nicht trodnen wollte: Sonnenschein und Zugluft, reines und feuchtes Wetter, nichts wollte fruchten. Man mußte fich inbeffen eines alten Rumpeltaftens bedienen, und es blieb uns nichts übrig, als die Verzierung mit mehr Mube wieder abzureiben als wir sie aufgemablt bat= ten. Die Unluft bei diefer Arbeit vergrößerte fich noch, ale une bie Madchen um's himmelewillen baten, langfam und vorsichtig zu verfahren, um den Grund zu schonen; welcher denn doch, nach diefer Operation, ju feinem urfprunglichen Glanze nicht wieder zurückzubringen war.

Durch solche unangenehme kleine Zwischenfälligkeiten wurden wir jedoch so wenig als Doctor Primrose und seine liebenswurdige Familie in unserm heitern Leben gestört; denn es begegnete manches unerwartete Gluck sowohl uns als auch Freunden. und Nachbarn; Höchzeiten und Kindtäufen, Richtung eines Gehäudes, Erbschaft; Letteriegewinn wurden wechselseitig verkündigt und mitgenossen. Wir trugen alle Freude, wie ein Gemeingut, zusammen und wußten iste durch Geist und Liebe zu steigern. Es war nicht das erste und letze Mal, das ich mich in Jamitten, im geselligen Kreisen befaud, gerade im Augenblick ihrer höchsten Blüthe, und wenn ich mir schmeicheln darf, etwas zu dem Glanz solcher Epochen beigetragen zu haben, so muß ich mir dagegen vorwersen, daß solche Zeiten und eben deshalb schnelter porübergeeilt und früher verschwunden.

Mun follte aber unfere Liebe noch eine fonberbate Brufung ausstehn. Ich will es Drufung nennen, obgleich bieß nicht bas rechte Bort ift. Die landliche Kamilie, ber ich befreundet war, hatte verwandte Baufer in der Stadt, von gutem Unfebn und Rif und in behantiden Bermogensumfidnden. Die jungen Stadter waren oftere in Gefenbein. tern Personen, Mutter und Danten, weniger beweglich, hotten so mancherlei von dem bortigen Leben, won der machfenden Anmuth ber Bochter, felbit von meinem Einfluß, daß fie mich erft wollten tennen lernen, und nachdemich fie oftere befucht und auch bet ihnen wohl empfangen war, und auch alle einmal beifammen qu feben verlangten, gumal als fie jenen auch eine freundliche Gegenaufnahme schuldig zu senn glaubten.

Lange mard bieruber bin und ber gehandelt. Die

Mutter fonnte fidy fdwer von der Saushaltung trennen. Dlivle hatte einen Abichen vor der Stadt, in die We nicht vaste, Kriedrife feine Reigung dabin: und fo verndaerte lichible Sache, bis fie endlich badurch entschieden ward, bag es mir unmöglich fiel, kmerhalb vierzehn Tagen auf dikand aufommen, da: midn Gen benn leber fuiter Stadt und mit einigem Ivange als gar with Jehon wollte. Und fo fand ich min meine Rreundinnen, bie ich nur aufglandlicher Seene gir feben gewohnt war, beren Bildomir nur auf einem Hintergrunde won schwankenden Baummeigen, bewäulichen Bachen, nichenben Blumenwiefen und einem mellemvelt freien Borigante bigher etfchien -id fab fie inm zum erften Malin ftab= tifden swar weiten Simmern, aber boch in ber Enge, it Bezug auf Anveten, Spiegel, Standuhren und Worsellanvuvven. Andicial ar

Das Verhältnis zu dem masiman liebt, ist so entschieden, das die Umgebung wenig sagen will; aber daß es die gehörige, matürliche, gewohnte Umzgebung sen, dies verlangt das Gemüth. Bei melnem lebhaften Gefühl für alles Gegenwärtige konnte ich nicht nicht gleich in den Widerspruch des Auzgender sinden. Das anständige rühlgedle Betragen der Mütter paste vollkommen in diesen Kreis, sie unterschied sich nicht von den übrigen Frauen; Nicht dagegen bewies sich ungeduldig, wie ein Fisch auf den Strande. Wie sie mich sonst im dem Gareten anrief ster auf den Felde bei Seite winkte,

wenn fie mir etwas Befonderes gu fagen hatter fo that fie auch hier, indem fie mich in eine Fenftertiefe zog; fie that es mit Verlegenheit und unge= Schickt, weil sie fühlte, daß es nicht paste und es doch that. Sie hatte mir bas unwichtigfte von ber Welt zu fagen, nichts als was ich schon wußte: daß es ihr entsestich weh fen, daß fie fich an den Rhein, über den Algein, ja in die Eurken wunfche. Friedrife hingegen war in diefer Lage hochft mertwurdig. Gigentlich genommen paßte fie auch nicht hinein, aber dieß zeugte fur ihren Charafter, daß fie, anftatt fich in biefen Buftand ju finden, unbewußt den Buftand nach fich modelte. Wie fie auf dem Lande mit ber Gefellschaft gebarte, fo that fie es auch bier. ; Seben Augenblick mußte fie gu beleben. Dhne gu beun: ruhigen fette fie alles in Bewegung und beruhigte gerade dadurch die Gefellschaft, die eigentlich nur pon ber Langenweile beunruhigt wird. Sie erfullte da= mit volltommen ben Wunfch der ftabtifchen Canten, welche ja auch einmal, von ihrem Canapee aus, Beitgen jener landlichen Spiele und Unterhaltungen feyn wollten. War diefes gur Genuge gefchehn, fo mur: de die Garderobe, der Schmud und mas die ftadtifchen, frangofifch gefleibeten Nichten befondere auszeichnete, betrachtet und ohne Reid bewundert. Much mit mir machte Friedrife fich's leicht, indem fie mich behandelte wie immer. Gie fchien mir teinen andern Vorzug zu geben, als den, daß sie ihr Begehren, ibre Wunsche eber an mich als an leinen andern richtete und mich baburch ats ihren Diener aner-

Diefe Dienerschaft nahm fie einen ber folgenden Tage mit Buversicht in Ansvruch," ale sie mir ver= traute, die Damen wunschten mich lefen zu boren. Die Tochter bes Saufes hatten viel davon ergablt: benn in Sefenbeim las ich was und wann man's verlanate. Ich war sogleich bereit, nur bat ich um Rube und Aufmerksamkeit auf mehrere Stunden. Dieß ging man ein, und ich las an einem Abend ben gan= gen Samlet ununterbrochen, in den Sinn des Studs eindringend wie ich es nur vermochte, mit Lebhaftig= feit und Leibenschaft mich ausdruckend, wie es der Jugend gegeben ift. 3ch erntete großen Beifall. Priedrife hatte von Beit zu Beit tief geathmet und ibre Wangen eine fliegende Rothe überzogen. Die= fe beiden Symptome eines bewegten gartlichen Ber= gens, bei scheinbarer Beiterfeit und Rube von außen, waren mir nicht unbefannt und ber einzige Lohn, nach bem ich ftrebte. Sie fammelte ben Dank, bag fie mich veranlaßt hatte, mit Freuden ein, und verfagte fich, nach ihrer gierlichen Beife, ben fleinen Stolz nicht, in mir und burch mich geglanzt zu haben.

Diefer Stadtbefuch follte nicht lange dauern, aber die Abreife verzögerte sich. Friedrife that das Ihrige zur gefelligen Unterhaltung, ich ließ es auch nicht fehlen; aber dientelchen Hulfsquellen, die auf dem Lande so erglebig sind, versiegten bald in der Stadt, und der Justand ward um so peinlicher als die

altere nach und nach gang aus ber Faffung fam: Die beiben Schwestern waren die einzigen in der Gefell: schaft, welche fich Deutsch trugen Friedrife hatte fich niemals anders gedacht und glaubte überall fo recht zu fenn, fie verglich fich nicht; aber Offvien war es gang unerträglichn fo mägdehaft ausgezeichnet in diefer vornehm erfcheinenben Gefellschaft einherzu gebn. Auf dem Lande bemerkte fie faum die flad: tische Tracht an andern, sie verlangte fie nicht; in ber Stadt fonnte fie die landliche midt ertragen. Dieß alles zu dem übrigen Geschicke städtifcher Frauen: Bimmer, gu den hundert Rleinigfeiten einer gang ent: gegengefehten Umgebung, wuhlte einige Tage fo in in bem leidenschaftlichen Bufen, bagid alle fcmelchelnde Aufmerksamkeit auf sie zu wendenthatte; um fie, nach dem Wunfche Friedrifens, ju begütigen 3ch fürchtete eine leidenschaftliche Scene. 3ch fab ben Augenblich, da fie fich mir zu Fußen werfen und mich bei allem Seitigen beschworen werde, sie aus diesem Zustande zu rettene Sie war himmlisch aut wenn fie fich nach ihrer Doife behaben fonnte, abet ein folder Zwangisehte fie gleich in Migbehagen und fonnte fie zulest bis zur Borzweiflungitreiben. Dun fuchte ich zu beschleunigen was die Mutter mit Dil: vien wünschte und was Friedrifen nicht zuwider war. Diese im Gegenfaße mit ihrer Schwester zu loben, enthielt ich mich nicht; ich fagte ihm wie sehr ich mich freue, sie unverändert und nuch in diefen um gebungen fo fret wie den Wogel aufsden Zweigen 3 sisten. Sie war artig genagezu erwiedern, daß ich inda sept sie wolle weder hinaus noch herein, wenn ich bei ihr ware:

Endlich sah ich sie absahren und est siel mir wie ein Stein: vom Herzen: denn meiner Empfindung hate den Zustand von Friedrisen und Olivien getheiltz ich war zwamnicht leidenschaftlich geängstigt wie diesen abor ich substennich doch telneswegs wie iene behaulichen bei der

Da ich eigentlich nach Straßburg gegangen war, um an promovirensifoigeborte es freilich unter ble Unregelmäßigfeiten meines Lebens, daß ich ein foldes Sauptgeschäft als eine Rebensache betrachtete. Die Sorge wegen bes Examens hatte ich mir auf einersehn leichte Weise bein Seite geschafft; es war nun aber guchean die Disputation zu benten: benn von Frankfurt abreisend hatte ich meinem Vater vert brochen und mir selbst fest vorgesetzt eine solche zu foreiben. Estift der Kehler derjenigen bie manches, ia viet vermögen, daß sie sich alles zutrauen, und die Jugendemuß fogar in diefem Kalle fevn, bamit nur etwaszedus ihr werde: je Eine Ueberficht ber Rechtswiffenschaft und ihres ganzen Fachwerks hatte ich mitisonziemlich verschaffte einzelne rechtliche Ge= geuftande intereffirten mich bintanglich, und ich glaub: te, da ich mir den braven Lenfer zum Vorbild get nommen hatter mit meinem fleinen Menschenverftand ziemlich burdaufommen. Est zeigten fich große Bes wegungen incher Jurisprubeng es follte mehr nach

Billigfeit geurtheilt werden; alle Gewohnheiterecke fah man täglich gefährbet, und befonders bem Crimifalwesen stand eine große Veranderung bevor. Bas mich felbst betraf, so fühlte ich wohl, daß mir zu Ausfüllung jener Rechts = Tovit, bie ich mir gemacht hatte, unendlich vieles fehle; bas eigentliche Wiffen ging mir ab, und feine innere Richtung brangte -mich zu diesen Gegenständen. Auch mangelte ber Unstop von außen, ja mich hatte eine gant andere Facultat mit fortgeriffen. Ueberhaupt, wenn ich Intereffe finden follte, fo mußte ich einer Sache irgend etwas abgewinnen, ich mußte etwas an ihr gewahr werden, das mir fruchtbar ichien, und Aussichten aab. So hatte ich mir einige Materien wohl ge= merkt, auch sogar darauf gesammelt, und nahm and meine Collectaneen vor, überlegte bas was ich behaupten, das Schema, wonach ich die einzelnen Eles mente ordnen wollte, nochmale, und arbeitete fo eine Zeit lang; allein ich war klug genug, balb zu feben, daß ich nicht fortkommen könne und bag, um eine besondere Materie abzuhandeln, auch ein be= fonderer und lang anhaltender Kleiß erforderlich fen, ja daß man nicht einmal ein solches Befondere mit Glud vollführen werde, wenn man nicht im Ganzen wo nicht Meister, boch wenigstens Altgefelle fev.

Die Freunde, benen ich meine Verlegenheit mitt theilte, fanden mich lächerlich, weil man über Thefes eben so gut, ja noch besser als über einen Tractat disputiren tonne; in Strafburg feb bas aur nicht ungewöhnlich. Ich ließ mich zu einem folchen Ausweg fehr geneigt finden, allein mein Bater, dem ich defhalb fchrieb, verlangte ein ordentliches Wert, das ich, wie er meinte, fehr wohl ausfertigen fonnte, wenn ich nur wollte, und mir bie gehörige Beit bagu Ich war nun genothigt, mich auf irgend ein allgemeines zu werfen, und etwas zu wählen, was mir geläufig ware. Die Kirchengeschichte war mir fast noch befannter als die Weltgeschichte, und mich hatte von jeher ber Conflict, in welchem fich bie Rircher ber offentlich anerkannte Gotteblienft, nach zwen Gelten bin befindet und Immer befinden wird, hochlich intereffirt. Denn ehnnal liegt fie in ewigem Streit mit bem Staat, über ben fie fich er= heben, und fodann mit den Ginzelnen, die fie alle gie fich verfammeln will. Der Staat von feiner Sefte will ihr die Oberherrschaft nicht zugestehen, und die Einzelnen widerfegen sich ihrem Zwangerechte. Staat will alles ju offentlichen, allgemeinen Zweden, ber Einzelne zu hauslichen, berglichen, gemuthlichen. Ich war von Kindheit auf Zeuge solcher Bewegungen gewesen, wo die Geistlichfeit es balb mit ihren Dbe? ren, bald mit der Gemeine verbarb. 3ch hatte mir baber in meinem jugendlichen Sinne festgefest, daß der Staat, der Gefetgeber, bas Recht habe, einen Cultus zu bestimmen, nach welchem die Geiftlichfelt lehren und fich benehmen folle, bie Laien hingegen sich äußerlich und öffentlich genau zu richten hätten;

übrigens follte die Frage nicht fenn, was jeder bei fich bente, fuhle ober sinne. Dadurch glaubte ich glle Collisionen auf einmal gehoben zu haben : 3ch mabite definib zu meiner Disputation die erfte Halfte Diefes Themais: daß namtich ber Gefengeber nicht allein-berechtigt, sondern verpflichtet fer einenige= wiffen Cultud: festausenen, von welchems weder-die Geistlichkeit much die Laien fich lossagen durften. 3ch führte-dieses. Thema thetis historischnitheile raisons nirend and indem ich zeintert daß alle offentlichen Religionen durch Seerführert Könige und machtige Mamer-eingeführt worden ja daß dieses fogur der Fallmit der driftlichen sein. Das Beisvielides Pros testantionus lag ja ganz nahen Schnaing bei blefer Arbeit um fogfühner zu Berbes aleichefresigentlich nur meinen Vater zu befriedigen schrieb, auch nichts sehntlicher wünschte und hoffte, als daßisseidie Cent fur nicht passiren möchte. Ich hatte noch von Behrifch her eine unüberwindliche Abneigung etwas von the gedruck and februit and intein Umgang mits berdern hatte mir meine Ungulängklofeit nut Allandentlich aufgedeckt, ja ein gewisses. Mistrant gegen mid felbst war baburd dollig zur Reife getemmen.

In Da ich diese Arbeit fastiganzi aus mir selbst schöpfte, und das Latein geläusig sprach und schrieb, sowerstoßemir die Zeien die ichnausidie Abhandlung verwendete, sehr angenehmm Diel Sache hatte wed ulastens einigen Grundg die Daistellung war, rede

nerbide annemmen, nichtübel, das Ganze hatte eine atemliche Nundungen Sobaldich, damit zu Nande warz ging ichnsiemit einem guten Lateiner duuch, der, ob er steich meinem Styl im Ganzen gicht verbessern tonntemdade allengussabenden Mängelemit leichter Hand vertigter so daße eines neiglichen Ihrhriste wurde meinem Vaterische fo daße eine neiglichen Abschrift wurde meinem Vaterische dusteich auseschieben vorgenpinmenen Gegenfianden ausgesührt worden sen, iedoch mit der Kühnheit, des Unternehmens als ein völlig prostesantisch Sesinnter woht zusteben war. Mein Setzsames unrden gedulche, und ierwerferschlich werdenzen und delese Wertchens eine vorzägliche Winfungeigelaht, und erwerferschlich von den Sespantmechung dieses Wertchens eine vorzägliche Winfungeiger werd ist der Wertchens eine vorzägliche Winfungeiger werd in der vorzägliche Winfungeiger wertersch

Ich überreichte nummaten ihefte bernkneulist, und diese beiten isich abindichen Weiserlau lingsals artig. Der Weisenkrinflehinstern gestheiter Mann, sing mit vielen Aodräubehungen meiner Arheit an, ging dann pum Webendichen derseiben überzinstelles er nach und nach sinieln Gofährlichatige verwandem wußte und damit ischwird abs ed nach währlichnsten wußte und damit ischwird absenischer Wisertation besandte, diese Arbeitzabinkweisenischer diese Arbeitzabinkweisenischer diese Arbeitzabinkweisenischer diese diesent inte als einem densenden zu niesen Annn gezeigth von dem sie das Wesenden zu under allen Wesen den siehen den einen denstehen der geseigthet um die Sache nicht aufstührlich den Eusen wieden vor den dem kallen meiner Western lassen. Ich dan einer Western den kallen meiner Western lassen, wiesse vortiere oben nieter ausgegebeitelt bestehen wie den vortiere vortiere oben nieter ausgegebeitelt

lateinisch ober in einer andern Sprache Berausgeben: bief wurde mir, ale einem Privatmann und Protes ffanten, überall leicht werben, und ich hatte mich bes Beifalle um befto reiner und allgemelner alebann ju erfreuen. Raum verbarg ich beminuten Danne, welmen Stein iffir feli Bureben vom Bergen walgtes bet jedem neuen Argument Das er borbrachte, um mich durch feine Weigerung nicht zu betrüben ober ju ergurnen, marb es mit immer telchter im Bemuth, und ihm sulest and, als ich gans merwartet feinen Grunden nichts entgegenfeste, fie vielmehr bochft einleuchtend fand und versprad; mich in allem nad feinem Rath und nach feiner Anteitung zu benehmen: "This perte mithing wie vieder mit meinem Repetenten zusammenis Thefes wurden ausgewählt und gedruct, und die Disputation ging, unter Ovpolition meiner Tifchgenoffen, mit großer Luftigfeit, ja Leichtfertigfeit vorüberis bamir benn meine alte Hebung, im Corpus juris aufunschlagen, gar febr au Statten fame und ich für einen wohlunterrichteten Menschen gelten tonnte. Ginigut hertommlicher Schmalis beschool die Keverlichkeit.

Mein Valer war inbesserisebringufeleden, das vieses Werkhen nicht als Disputation ordentlich gestruck gwerken war, weither gehofft hatte, ich sollte bet meinem Einzuge in Frankfurt Chre damit einsteinen Sinzuge in Frankfurt Chre damit einsteinen Sinzuge in Grankfurt Chre damit einsteinen Sinzuge in Grankfurt Chre damit einsteinen der wort daßide Materie, die nut stille ihm aber vor, daßide Materie, die nut stillisiek seuritänstig weiter auchgeführt werben

mußte. Er hob zu biefem Zwede das Manuscript sorgfältig auf, und ich habe es nach mehreren Jahren noch unter seinen Napieren gesehn.

Meine Promotion war am 6ten August 1771 ge= fchehn; ben Tag barauf ftarb Schopflin im funf und nebenzigsten Jahre. Auch ohne nabere Berührung hatte berfelbe bedeutend auf mich eingewirft: benn vorzügliche mitlebende Manner find ben größeren Sternen zu vergleichen, nach benen, fo lange fie nur über dem Sorizont fteben, unfer Auge fich wendet, und fich gestärft und gebildet fühlt, wenn es ibm vergount ift, folche Volltommenheiten in fich aufzunehmen. Die freigebige Natur hatte Schopflinen ein vortheilhaftes Meußere verliehn, ichlante Beftalt, freundliche Augen, rebseligen Mund, eine burchaus angenehme Gegenwart. Auch Beiftesgaben ertheilte fie ihrem Liebling nicht färglich, und fein Gluck war, ohne daß er fich mubfam angestrengt hatte, die Folse angeborner und rubig ausgebildeter Berdienfte. Er geborte zu den gludlichen Menschen, welche Bergangenheit und Gegenwart zu vereinigen geneigt find, die dem Lebensintereffe das historische Wiffen anzufnupfen verftehn. Im Badenfchen geboren, in Bafel und Strafburg erzogen, gehorte er dem paradiefifchen Rheinthal gang eigentlich an, als einem ausgebreiteten wohlgelegenen Batorlande. Korische und antiquarische Gegenstände hingewiesen, griff er fie munter burch eine gludliche Borftellungs= traft, und erhielt fie in fich durch bas bequemfte

Gebachtnif. Rern = und fehfbeglerig wie er war, ging er einen gleich vorfchreitenden Gtubien = uend Lebensgang. Run emetgift and efficitet er bath ome unterbrechufig freend effice Art; er verbreitet fich mit Leichtigteit in der itreraftichen und burgerlicen Welt : benn biftorifche Kenntulffe reichen überall bin, und Leintseligtelt ichtlest fich überall an. Er telft burdy Dettefchtand, Bolland, Frankreich, Gta-Men; fommit im Berabring mit allen Gelegeten felder Bett; er allterflatt bie Futften, ifte mur' wenn burch feine tebhafte Rebfeligfelt ble Stunden bet Rafel, ber Mibteng bertangert werden, Aft" ereben Bofleuten laftig. Dagegen erwirdt er fich blis Bettrauen ber Staatomanner, arbeitet für fie ble grund-Itoften Debuctionen inid findet fo abernit einen Schaupide fur feine Talente. "Mun wunfcht ihr an gar manchem Orte festzutyalten; allein er beharte bet feiner Treue für Strafburg und den Franzolischen Bof. Geine unverructe Deutsche Redlichkelt wird auch dort anerkannt, man fchust fin fogar gegen ben mathtigen Prator Klingling, der ihn heimtich gufeindet. Befellig und gefprachig von Ratur, ver-Breitet er fich wie im Wiffen und Gefchaften, fo auch Im Umgange, und man begriffe taum, wo er alle Beit hergenommen, wusten wir nicht, bag eine MG= neigung gegen bie Frauen ihn burch fein ganges Leben begleitet, wodurch er fo manche Tage und Stunben gewann, welche von frauenhaft Gefinnten glucklich vergeudet werden.

" nebrigens gehört er auch als Autor dem demelmen Wefen und als Redner ber Menge. Gelne -Programme, feine Reden und Anreden find bem befondern Tag, der eintretenden Revertfeltelt gewißmet, ja fein großes Wert Alsatia illustrata gehort bem Leben an , indem er bie Bergangenbeit wieber bervorruft, verblichene Gestalten auffrischt, den behauenen, den gebildeten Stein wieder belebt, er= loschene, zerstückte Inschriften zum zwenten Mat vor die Augen, vor den Ginn des Lefers bringt. Auf folche Weise erfüllt seine Thatigteit das Elfaß und die Rachbarfchaft; in Baden und ber Pfalz be= halt er bis in's hochfte Alter einen ununterbrochenen Ginfluß; in Mannheim fliftet er die Afghemie ber Wiffenschaften und erhalt sich als Prasident dersel= ben bis an feinen Cob.

Genahert habe ich mich diesem vorzüglichen Manne niemals als in einer Nacht, da wir ihm ein Facelftändchen brachten. Den mit Linden überwölchen Hof des alten Stiftgebäudes erfüllten unsere Pechfeuer mehr mit Nauch, als daß sie ihn erleuchtet hatten. Rach geendigtem Mustegeräusch kam er herab und trat unter uns; und hier war er recht an feinem Plaze. Der schlant und wohl gewachsene heitere Greis stand mit leichtem freiem Wesen wirdig vor uns und hielt uns werth genug eine wohlgedachte Nede, ohne Spur von Zwang und Pedantismus, väterlich liebevoll auszusprechen, so daß wir uns in dem Augenblick etwas dünkten, da er uns wie die Könige und Fünsten behandelte, die er offentlich anzureden so oft berufen war. Wir ließen unsere Zufriedenheit überlaut vernehmen, Erompeten und Paukenschall erklang wiederholt, und die allertichste hoffnungsvolle akademische Plebs verlor sich mit innigem Behagen nach Hause.

Scine Schüler und Studienverwandten, Koch und Oberlin, fanden zu mir schon ein näheres Vershättniß. Meine Liebliaberen zu alterthümlichen Nessten war leidenschaftlich. Sie ließen mich das Musseum wiederholt betrachten, welches die Belege zu seinem großen Werke über Elsaß vielsach enthielt. Sben dieses Werk hatte ich erst nach jener Neise, wo ich noch Alterthümer an Ort und Stelle gefunden, näher kennen gelernt, und nunmehr vollkommen gefördert, konnte ich mir, bei größern und kleinern Excursionen, das Rheinthal als Nömische Vesisung vergegenwärtigen und gar manchen Traum der Vorzeit mir wachend ausmahlen.

Kaum hatte ich mir hierin einigermaßen aufgeholfen, als mich Oberlin zu den Denkmalen der Mittelzeit hinwies und mit den daher noch übrigen Nuinen und Resten, Siegeln und Documenten bekannt machte, ja eine Neigung zu den sogenannten Minnesingern und Heldendichtern einzusibsen suchte. Diesem wachern Manne, so wie Herrn Koch, bin ich viel schuldig geworden; und wenn es ihrem Willen und Wunsche nach gegangen ware, so hätte ich ihnen ignen bas Gind meines Lebens verbanden imiffen. Dumit verhielt est fich aber folgenbergeftult.

Schonfting der fich in der höllern Sphare des Seantsrechts reitlebeng bewegt butte und ben großen What favol fante, welchen foldfoundwerwandte Stubien Bet Gofen und in Cabinetten einem fabigen Ropfe an verschaffen geeignet find, fublie eine unaberwindliche ia ungerechte Abnetgung gegen ben Buffand bes Civilisten, und hatte die gletche Gestinning ben Gelutgen eingefibst. Obgenannte beibe Manner, Freunbe pon Sakinann / hatteid auf eine liebreide Melse von mir Kenntnis genommen. Das kidenschaft: time Exarellen außerer Gegenständest die Ohrftell Lungsart a womit ich die Bornige derfelben berdug! aubeben und ihnen ein besonderes Interesse gu ver! leiben wußte, schatten lie boben als ich selbst. Meine geringe, ich fami wohl fagen, nothourffige Beschäftigung mitt bem Civiltechte war ihnen nicht unbemertt geblieben; fie fannten mich genng, um au meffen, wie telcht ich beftininbar feb; aus nielner Luft zum akademischen Leben hatto ich auch fein Gebeimnis gemacht, und fie baditen mich baber für Geschichte, Staatsrecht, Redefunft, erft nur ini Bordbergehn, dann aber entichledener, Merwerben: Strafburg felbst bot Vortheile genug. Eine Hugfict auf die Deutsche Kanglev in Versailles, der Borgang von Schopflin, beffen Verbienst mir freilich unerreichbar ichlen, follte zwar nicht zur Rachah= saung, body zur Rachelferung reizen und vielleicht

dadurch ein ahnliches Talentzur Ausbildung gelangen, welches sowohl dem, der sich dessen rühmen durfte, ersprießlich, als andern, die es für sich zu gebrauchen dächten, nühlich seyn könnte. Diese meine Gönner, und Salzmann mit ihnen, legten auf meine Gedächtniß und auf meine Kähigseitt, den Sinn der Sprachen zu fassen, einen großen Werth, und suchten hauptfächlich dadurch ihre Absichten und Vorschläge zu motiviren.

Wie nun aus allem diesem nichts geworden, und wie es gefommen daß ich wieder von der Franzosseschen Seire auf die Deutsche herübergetreten, geschenksich hier zu entwickeln. Man erlaube mir, wie bisher, zum Nebergange einige allgemeine Betracktungen.

Es sind wenige Biographien, welche einen reinen, ruhigen, staten Fortschritt des Individuums
darstellen können. Unser Leben ist, wie das Ganze
in dem wir enthalten sind, auf eine unbegreissiche Beise aus Freiheit und Nothwendigkeit zusammengeseht. Unser Wollen ist ein Borausverkünden dessen, was wir unter allen Umständen thun werden. Diese Umstände aber ergreisen uns auf ihre eigene Beise. Das Bas liegt in uns, das Bie hängt
selten von uns ab, nach dem Warum dürsen wir uicht fragen, und deshalb verweist man uns mit Necht-ausse, und deshalb verweist man uns mit

Die Französische Sprache war mir von Jugend auf lieb: ich hatte sie in einem bowegteren Leben,

und ein bewegteres Leben durch sie kennen gelernt. Sie war mir ohne Grammatik und Unterricht, durch Umgang und Nebung, wie eine zwepte Muttersprache zu eigen geworden. Nun wünschte ich mich derscleben mit größerer Leichtigkeit zu bedienen, und zog Straßburg zum abermaligen akademischen Ausentehalt andern hohen Schulen vor; aber leiber sollte ich dort gerade das Umgekehrte von meinen Hoffenungen ersahren, und von dieser Sprache, diesen Sitten eher ab = als ihnen zugewendet werden.

Die Franzosen, welche sich überhaupt eines guten Betragens besteißigen, sind gegen Fremde die
ihre Sprache zu reden anfangen, nachsichtig, sie
werden niemanden über irgend einen Fehler auslachen, oder ihn deshalb ohne Umschweif tadeln. Da
sie jedoch nicht wohl ertragen mögen, daß in ihrer
Sprache gesündigt wird, so haben sie die Art, eben
dasselbe was man gesagt hat, mit einer anderen
Bendung zu wiederholen und gleichsam höslich zu beträftigen, sich dabei aber des eigentlichen Ausbrucks,
den man hätte gebrauchen sollen, zu bedienen, und
auf diese Weise den Verständigen und Ausmertsamen
auf das Rechte und Gehörige zu führen.

So sehr niaminn, wenn es einem Ernstist, wenn man Selbstverläugnung genug hat, sich für einen Schüfer zu geben, biebei gewinnt und gefördert wird, so fühlt man sich doch immer einigermaßen gedemuthiget, und, da man boch auch um der Sache witten redet, oft allzusehr unterbrochen ja abgelentt,

und man lagt ungedulbig bas Gefprach fallen. Dief begegnete besonders mir por andern, indem ich immer etwas Interessantes zu fagen glaubte, dagegen aber auch etwas Bedeutendes vernehmen, und nicht immer blog, auf den Ausdruck zurückgewlesen senn wollte; ein Fall der bei mir ofter eintrat, weil mein Französisch viel buntschäckiger war als das irgend eines andern Fremden... Bon Det blenten, Kammerdienern und Schildwachen, jungen und alten Schauspielern, theatralischen Liebhabern, Bauern und Selben hatte ich-mir bie Redengarten, fo wie die Accentuationen gemertt, und diefes babylonische Idiom follte fich durch ein wunderliches Ingrediens noch mehr verwirren frinbem ich ben Frangofischen reformirten Geiftlichen gern zuhörte und ihre Rirchen um fo ligher ber fuchte, als ein sonntägiger Spaziergang ngch Bocen= helm badurch nicht allein erlaubt sondern gehoten war. Aber auch hiermit follte es noch nicht genug fenn: denn als ich in ben Junglingsiahren immer mehr auf ble Deutschheit bes fechzehnten Sabre hunderts gewiesen ward, fo, schloffich gar bald auch die Franzosen jener herrlichen Spoche in diese Reis gung mit ein. Montaigne, Ampot, Rabelais, Marot waren meine Freunde, und erregten in mir Antheil und Bewunderung. Alle biefe perfchies benen Elemente bewegten sich nun in meiner Rebe chabtisch burch, einander fo bag für den Buborer die Intention, über den munderlichen Ausdruck meist

vertoren ging, ja daß ein gebildeter Franzose mich nicht mehr höflich zurechtweisen, sondern geradezu tadeln und schulmeistern mußte. Abermals ging es mir also hier wie vordem in Lelyzig, nur daß ich mich dießmat nicht auf das Necht meiner Batergegend, so gut als andere provinzen idiotisch zu sprechen, zurücksiehn konnte, sondern hier, auf fremdem Grund und Boden, mich einmal hergebrachten Gelegen fügen sollte.

Afelleicht hatten wir uns auch wohl hierein ergeben, wenn uns nicht ein boser Genius in die Ohren geraunt hatte, alle Bemühungen eines Fremden, Französisch zu reben, wurden immer ohne Erfolg bleiben: deini-ein geübtes Ohr hore den Deutschen, den Italianer, den Englander unter seiner Französischen Madke gar wohl heraus; geduledet werde man, aber keineswegs in den Schoos der einzig sprächteligen Kirche ausgenommen.

der einzig spraihseligen Kirche aufgenommen.

Nur wenige Ausnahmen gab man zu. Man nannte uns einen Herrn von Grimm, aber selbst Schöpflin sollte den Gipfel nicht erreicht haben. Sie ließen getten, daß er früh die Nothwendigist sich vollsommen Französisch auszudrücken, wohl eingesehn; sie billigken seine Neigung, sich jedermen mitzutheilen, besonders aber die Größen und Vorsnehmen zu unterhälten; lobten sogar, daß er, auf dem Schauplaß, wo er stand, die Landessprache zu der seinigen zu machen und sich möglichst zum Französischen Gesellschafter und Nedner auszubilden



gesucht. Bas hilft ihm aber das Verläugnen feiner Muttersprache, bas Bemuben um eine frembe? Miemand fann er es recht machen. In ber Gefellschaft will man ihn eitel finden: als wenn sich jemand ohne Selbstgefühl, und Selbstgefälligkeit andern mittheilen mochte und fonnte! Sobann versichern die feinen Welt = und Sprachfenner, er differire und dialogire mehr, als daß er eigentlich conversire. Jenes ward als Erb = und Grundfehler ber Deutschen, dieses als die Cardinaltugend ber Franzosen allgemein anerkannt. Als öffentlichem Redner geht es ihm nicht beffer. Läßt er eine wohl ausgearbeitete Nede an den Ronig ober bie Fursten bruden, fo paffen die Jesuiten auf, die ihm, als einem Protestanten, gram find, und zeigen bas Unfrangofische feiner Wendungen.

Anstatt une nun hieran zu trosten und, als grünes Holz, dasjenige zu ertragen, was dem dürren auflag, so ärgerte uns dagegen diese pedantische Ungerechtigkeit; wir verzweiseln und überzeugen uns vielmehr an diesem auffallenden Beispiele, daß die Bemühung vergebens sep, den Franzosen durch die Sache genug zu thun, da sie an die äußern Bedingungen, unter welchen alles erscheinen soll, allzu genau gebunden sind. Wir sassen daher den umgesehrten Entschluß, die Französische Sprache ganzlich abzulehnen und uns mehr als bisher mit Gewalt und Ernst der Muttersprache zu widmen.

Much hiezu fanden wir im Leben Gelegenheit

und Theilnabme. Elfaß war noch nicht lange genna mit Frankreich verbunden, als daß nicht noch bei Alt und Jung eine liebevolle Anhanglichkeit an alte Berfaffung, Sitte, Sprache, Tracht follte übrig geblieben fevn. Wenn ber llebermundene bie Salfte feines Dafevne nothgedrungen verliert, fo rechnet er fich's zur Schmach, die andere Salfte freiwillig aufzugeben. Er halt baber an allem feft, was ihnt bie vergangene gute Beit zurückrufen und die Soffnung der Wiederfehr einer glücklichen Epoche nahren Gar manche Einwohner von Strafburg bilbeten amar abgesonderte, aber boch dem Sinne nach verbundene fleine Rreife, welche durch die vielen Unterthanen Deutscher Kufften, die unter Frangofischer Sobeit ansehnliche Streden Landes befaßen, ftete vermehrt und recrutirt wurden: benn Bater und Cohne hielten fich Studirens ober Beschäfts wegen langer ober furger in Strafburg auf.

An unserm Tische ward gleichfalls nichts wie Deutsch gesprochen. Salzmann drückte sich im Französischen mit vieler Leichtigkeit und Eleganz aus, war aber unstreitig dem Streben und der That nach ein vollkommener Deutscher; Lersen hätte man als Muster eines Deutschen Jünglings aufftellen können; Meyer von Lindau schlenderte lieber auf gut Deutsch, als daß er sich auf gut Französisch hätte Jusammennehmen sollen, und wenn unter den übrigen auch mancher zu Gallischer Sprache

und Sitte himieigte, footlegen fie bothgift Hange fiel bei und waren; ben allgemeinen Comauch über fich schalten und walten

Bon der Sprache mendeten wir und gu ben Staatsverhaltniffen. Bwar wußten wir von unfeter Reichsverfassung micht viel Libliches murfagen wie gaben jut daßifie aus lauter gesetlichen Misbrauthen bestehen erhaben land aber um besto hoher iber die Französische gegenwärtige Verfassung bie sich in lauter gefontofen Migbrauchen verwiere, iberen Megterung thre Euergie nur am falfchen Orte feben laffe, und gestatten muffe, daß eine gangliche Veranderung der Dinge schon in Schwarzen: Ausfichten dffentlich prophezent werde.

Blidten wir:hingegen nach Rotben, fo leuchtete und von dord Friedrich, der Polarstern, her, um ben sich Deutschland, Europa, Ja bie Belt zu dreben schien. Sein Nebergewicht in allem offenbarte sich am ftareften, als in ber Frangofischen Armee das Prenfische Exercitium und fogar ber preußische Stock eingesührt werden follte. Wir verziehen ihm übrigens feine Lorliebe für eine fremde Sprache, ba wir ja bie Genugthung empfanden, daß ihm feine Frangofischen Poeten, Willofophen und Literatoren Verdruß zu machen fortfuhren und wiederholt erflarten, er fen nur afe Eindringling anzufein und zu behandeln.

Was uns aber von den Franzosen gewaltiget als alles andere entfernte, war die wiederhofte unlidfliche Behauptung, bag es ben Deutschen überbaupt, fo wie dem nach Franzosischer Cultur streben= den Konige i an Geldmack feble. ilteber biefe Rebengart, die, wie ein Refrain, fich an jebes Urtheil anfolog, fuchten wir und burch Michtachtung zu beruhigen; auftlaren barüber konnten wir uns aber unt fo wentger alleman und verfichern mollte. icon Menage habe nefagt, die Rodniblischen Schrift= steller befähen alles, nur nicht Geschmäde forwie wir benn auch aus bem jest lebenden Paris gie erfahren hatten, bag bie neueften Autoren fammt= lich des Geschmack ermangelten, und Woltabe felbst blefem hochsten Tabel nicht gang entgeben Schon früher und wiederholt auf die Natur gewiesen, wollten wir baber michts delten laffen als Bahrheit und Aufrichtlateit des Gefühle, und den rafchen derben Ausdruck beffelben :: 3.

... Freundstfaft, Lieve, Briderschaft, "

war Loofung und Feldgeschret, woran sich die Giles der unsererteinen akademischen Horde zu orkennen und zu erguichen pflegten. Diese Maxime lag zuni Grund allen unsern geselltgen Gelagen, bei welchen und denn freilich manchen Abend Veter Michen uns denn freilich manchen Abend Veter Michen in seiner wohlbekannten Deutschleit zu besuchen nicht verkehlte.

Will man in dem bisher Erzählten nur äußere zufällige Unläffe und personlige Eigenheiten finden, to hatte bie Französische Literatur an Aduselbst

gewisse Eigenschaften, welche den strebenden Jung-Ling mehr abstoßen als anziehn mußten. Sie war nämlich bejahrt und vornehm, und durch beides kann die nach Lebenegenuß und Freiheit umschauende Jugend nicht ergest werden.

Seit dem sechzehnten Jahrhundert hatte man den Gang der Französischen Literatur niemals völlig unterbrochen gesehen, ja die innern politischen und religiosen Unruhen sowohl als die äußeren Kriege beschleunigten ihrer Fortschritte; schon vor hundert Jahren aber, so hörte man allgemein behaupten, solle, sie in ihrer vollen Blüthe gestanden haben. Durch günstige Umstände sev aus einmal eine reicheliche Ernte gereist und glücklich eingebracht worden, dergestalt, daß die größten Talente des achtzehnten Jahrhunderts sich nur bescheidentlich mit einer Nachlese begnügen müssen.

Indessen war aber doch auch gar manches versaltet, das Lustspiel am ersten, welches immer wiesber ausgefrischt werden mußte, um sich, zwar winder vollkommen, aber doch mit neuem Interesse, dem Leben und den Sitten auzuschmiegen. Der Eragödien waren viele vom Theater verschwunden, und Boltaire ließ die jest dargebotene bedeutende Gelegenheit nicht aus den Händen, Corneille's Werke herauszugeben, um zu zeigen, wie mangelhaft sein Vorgänger gewesen sen, den er, der allgemeinen Stimme nach, nicht erreicht haben sollte.

Mund eben dieser Boltgire, bas Bunder seiner

Beit, war nun selbst bejahrt wie die Literatur, die er beinah ein Jahrhundert hindurch belebt und beherrscht hatte. Deben ihm eristirten und vegetirten noch, in mehr ober weniger thatigem und glud= lichem Alter, viele Literatoren, die nach und nach verschwanden. Der Einfluß der Societat auf die Schriftsteller nahm immer mehr überhand: denn die beste Gesellschaft, bestehend aus Personen von Ge= burt, Rang und Wermogen, mablte zu einer ihrer Sauptunterhaltungen ble Literatur, und biefe marb baburch ganz gesellschaftlich und vornehm. Standespersonen und Literatoren bildeten sich wechselsweise, und mußten fich wechselsweise verbilden: denn alles Vornehme ist eigentlich ablehnend, und ablehnend ward auch die Französische Kritik, verneinend, hernn= terziehend, migrebend. Die hobere Claffe bediente fich folder Urtheile gegen die Schriftsteller, die Schrift= steller, mit-etwas weniger Anstand, verfuhren fo unter einander, ja gegen ihre Gonner. Konnte man dem Publicum nicht imponiren, fo fuchte man es gu überraschen, ober durch Demuth zu gewinnen; und fo entsprang, abgesehn bavon was Rirche und Staat im Innerften bewegte, eine folde literarische Bah= rung, daß Woltaire felbst feiner vollen Thatigfeit, seines gangen Uebergewichts bedurfte, um sich über dem Strome, der allgemeinen Richtachtung empor zu halten. Schon hieß er laut ein altes eigen= williges Kind; feine unermubet fortgesetten Bemuhungen betrachtete man ale eitles Bestreben

eines abgelebten Alters; higewiffe Grundfabe auf tenen er feine gange Lebenszelt bestanben, bereit Anobreitung er feine Cage dewidmet, wollte nign nicht mehr ichaben und ehren; ja feinen Gott, burch beffen Befenntnig er fich von allem atheistifcheit Wefen logzusagen fortfullt ließ-man ibm nicht mehr gelten; und fo mußte er felbst; ber Altvater und Patriardy, gerade wie fein füngfter Mitbewetber auf ben Ungenblid merten, nach nener Guilf hafchen; felnen Freunden gu viel Sutes; feinen Felnbeit gi viel Uebels erzeigen, unte, unter bem Scheine eines telbenschaftlich walfrheitellebenden Strebens, un= wahr und falld banbeln. War es benn woll ber Mahe werth, ein fo thatiges großes Leben heführt an haben, wenn es abhangiger enbeit follte, ale es angefangen harte? Ble unerträgflit ein folder Buftand fen, entging feinem folien Gelftel Temer garten Reigbarfeit nicht; er machte fich mandmat forung = und frogweife Luft; fleg feiner Laune ben Buget fichen und hieb mit ein paar Fechterftreichen aber bie Schnur, wobet fich meift Freunde und Feinde unwillig gebarbeteil: bemi feberman glaubte thu gu'aberfelin, fobichon niemand es thin gletti thing tonnte. " Ein Pholicum; bas thimer nur ble Urthelte after Maiifier bort, wierb gar gir teleht ates flug, und istalts ift fingitlingticher ale ein reffes Urtheil, von einem inreifen Beifte aufgenonimen.

und Inigitingen, benen bei einer Dinifthen Na-

Reben und Letnen die Redlichkeit gegen und felbet und andere immer von Amen schwebte; ward bie partenische Unvedlichkeit Poltaire's und die Derbildung for vieler wurdiger Gegenstände immer meht sum-Berbrufg und wir bestärften und täglich in der Abneigung gegen-ihn. Eribatte bier Meliafan und die heiligen Bucher, worauf die gegründet den um den fogensunten Pfaffennmisschaben, niemals genug-beraksen konnen und mitt babuid maniche min citre ad e correge entenigene emeden si Da stro nim abergan pepnahm, dager, and bientleberiteferung einer Sundfluth au entfraften , alle verliehrten Mac schalmillaugnete agund? foliber mur fute Mathriviele gelten tieß for verfor ein glinistelle mein Wertrainn? denn der Augensche in hattermindaf dem Bolchberge deutlich igenng gezeigt nichteliech mitchisauf, altem inde getrochetem Meeresgrund, unter dem Erubied weil ner Urginmohner bestade. Sabidiese Weraen warrit einstandly ovon Wellen bedeck god uor oder während der Sundfluthe bas fonnte mich nichteruhren, tiges mugua dast Abeinthala ward eindungebeuterm Geel eina unibersehitche Bucht gewesentschaß konnterman mir nicht austeben. Tidiligebarftenwielenehr in Kenntulfi ben Linder und Gebirged Wrzuschreiten es mådsterfichidaransi etgeben indas ibn wollten ?

Bejehrt alfo und wornehm war an Achefelbstrund durch BoltnireuchteniFranzolschafteninktrunturbinkaffet und diesem merknurdigen Manne modzeinige Bei trachtung widmen!

Auf thatiges und gefelliges Leben, auf Dottele, auf Erwerb im Großen, auf bas Berhaltniff in ben herren der Erde und Benubung biefes Berhaltniffes, bamit er felbft ju den Berren der Erbe gebore, babin war von Maeito auf Poltaire's Wunfch und Bemühung gewendet. Wicht leicht bat fich jemand fo abhangig gemacht, uin innabhangia ju fenn. Much gelang es ihm, bie Geffter gubunterjocheng die Natton fiel ihm zu. "Berfebene entwidelten feine Gegner maffige Talentellund einen ungeheuern Sagit nichts gereichte gu feinem Schaben n Den Sof zwar forinteller nie mit fich verfolineng aber bafur maven that fremde Konige zinsbar. Ratharina und Friedrich bie Großen, Guftab Toon Schweben, Christian von Danemart, Philatowerb von Molen, Geinrich von Wreußen, Carl von Braunfcweig befannten fichals feine Bafallen ; fogat Day= fte glaubten ihn burch einige Nachgiebigfelten firren zu muffen. 1Dag Tofeph der Bwevte fich von ibm abbielt, gereichte biefem Kurften nicht einmat zum Ruhme: benn es hatte ihm und feinen Unternehmungen micht geschabet, wenn er, bet folfconem Berftanbe, bei fo herrtichen Gefinnungen, etwas gefftreicher, ein befferer Schaper bes Geiftes gewefen mare.

Das was ich hier gedrängt und in einigem Bufammenhange wortrage, tonte zu jener Beit, als Muf des Augenblick, als ewig zwiefpältiger Misklang, unzufammenhängend und unbelehrend In unferen Ohren. Immer hörte man nur das Lob

ber Borfahren. Man forderte etwas Gutes, Neues: aber immer das Neueste wollte man nicht. Raum hatte auf bem langst erstarrten Theater ein Patriot nationalfrangofifche, herzerhebende Gegenstande bargestellt; faum hatte bie Belagerung von Calais fich einen enthusiastischen Beifall gewonnen, fo follte fcon bas Stud, mit fammt feinen vaterlandifchen Befellen, bohl und in jedem Sinne verwerflich febn. Die Sittenfchilberungen bee Destouches, an denen ich mich als Anabe fo oft ergest, hieß man fcwach, ber Name biefes Ehrenmannes mar verschollen, und wie viet andere Schriftsteller mußte ich nicht nennen, um berentwillen ich den Vorwurf. als urtheile ich wie ein Provingler, habe erdulden muffen, wenn ich gegen jemand, ber mit bem neusten literarischen Strome babinfubr, irgend einen Antheil an solchen Mannenn und ihren Werten gezeigt batte.

So wurden wir andern Deutschen Gesellen denn immer verdrießlicher. Nach unsern Gesinnungen, nach unserer Natureigenheit liebten wir die Einstrücke der Gegenstände festzuhalten, sie nur langesam zu verarbeiten, und wenn es ja senn sollte, sie so spät als möglich sahren zu lassen. Wir waren überzeugt, durch treues Ausmerken, durch sortzeseste Beschäftigung lasse sich allen Dinzen etwas abgewinnen, und man musse durch beharrlichen Eiser doch endlich auf einen Punct gelangen, wossich mit dem Urtheil zugleich der Grund desselben

overfrechen inse. Auch verkamiten wir nicht, das vergroße und herrliche Französische Welt und mainchen Vorheit und Gewinn barbieter denn Rousseu hatte und wahrhaftzugesagt. Beträchteten wir aber sein Leben und sein Schiefal, so war er delh geseichtigt, benigrößen Licht für alles was erigeleistet, vaklitzu sinden, daß der unerkannt und vergessen in Partoseen durftes

Bein Dip von ben Gnebelovabliten teben lott ton, oder einen Band fhres unachenren Berts aufschlugens fo war es uns zil Muthes als wenn man zwefchen ben ungahligen bewogten Spublen ind Meberfühlen einer großen Kabrit bingebt, und now lauter Schnarren und Raffeln ? vor allem mag' und Sinne verwirrenben Mechanismush vor lauter Unbegreiftlickeit einer auf basimannigfaltigfte in einander greffenben Anftalt, in Betrachtung deffen was alles dazu gehört, um ein Stud Euch au fertigen, fich ben Leigenen Rock felbit verleibet fahlti, ben man auf bom Leibe tragt? 191 1 19148-Diberot "war nabe denna mit uns verwandes wie er bena in alle dem, weshalb ihn die Frans affelp tabeln pein mabber Deutscher He. Aber auch felm Standpunet mar fconingu boder fein Geffctel treis au weit; als bag wir uns batten au ibin follen und an feine Seite feten tonnen: Raturlinder jeboch, bletter mit großer rednerifchet Kunft herauszuheben und zu adeln wußte, behägten and gar febr, feine maderen Bildbiebe und Goleichbandler handler entzückten und, und dieses Gesindel hat in der Folge auf dem Deutschen Parnaß nur allzu sehrgewuchert. So war er es denn auch, der, wie Rousseau, von dem geselligen Leben einen Etelbegriff verbreitete, eine stille Einleitung zu jenen ungeheuern Weltveranderungen, in welchen alles Bestehende unterzugehen schien.

Uns ziemt jedoch, diese Betrachtungen noch au die Seite zu lehnen und zu bemerken, was genannte beibe Manner auf Kunst gewirkt. Auch hier wiesen sie auch von ihr brangten sie uns zur Natur.

den Shein die Täufgabe einer jeden Kunst ist, durch den Schein die Täufchung einer höheren Wirklichlichkeit zu geben. Ein falsches Bestreben aber ist, den Schein so lange zu verwirklichen, bis endlich nur ein gemeines Wirkliche übrig bleibt.

Anwendung der perspectivischen Gesetze auf hinter einander gestellten Coulissen, den höchsten Vortheil erlangt, und nun wollte man diesen Gewinn muth-willig aufgeben, die Seiten des Theaters zuschließen und wirkliche Stubenwände formiren. Mit einem solchen Bühnenlocal sollte denn auch das Stuck selbst, die Art zu spielen der Acteurs, kurz alles zusammentressen, und ein ganz neues Theater das durch entspringen.

Die Franzosischen Schauspieler hatten im Lustespiel den Gipfel des Kunstwahren erreicht. Der Aufenthalt in Paris, die Beobachtung bes Aeußern

der Hosseute, die Verbindning der Acteurs und Actricen durch Liebeshändel mit den höhern Stänzden, alles trug dazu bei, die höchste Sewandtheit und Schillichkeit des geselligen Lebens gleichfalls auf die Bühne zu verpflanzen, und hieren hatten die Naturfreunde wenig anszusehen; doch glaubten sie einen großen Vorschritt zu thun, wenn sie ernstzhafte und tragische Gegenstände, deren das bürgerzliche Leben auch nicht ermangelt, zu ihren Studen erwählten, sich der Prosa gleichfalls zu höherem Ausdruck bedienten, und sobie unnatürlichen Versezugleich mit der unnatürlichen Verlandten weite zugleich mit der unnatürlichen Verlandten Gestichtation allmätig verbannten.

Höchst merkwürdig ist es und nicht so allgemein beachtet, daß zu dieser Zeit selbst der alten strengen, rhythmischen, kunstreichen Tragodie mit einer Revolution gedroht ward, die nur durch große Talente
und die Macht des Herkommens abgelenkt werden
konnte.

Es stellte sich namilich dem Schanspieler Le Cain, der seine Helden mit besondrem theatralischen Misstand, mit Erholung, Erhebung und Kraft spielte, und sich vom Natürlichen und Sewöhnlichen entfernt hielt, ein Mann gegenüber, mit Namen Aufresne, der aller Unnahm den Krieg erklärte und in seinem tragischen Spiel die höchste Wahrheit auszudrücker suchte. Dieses Verfahren mochte zu dem des übrigen Pariser Theaterpersvials nicht passen. Er stand allein, zene welten sich an einander geschlossen

und er, hartnäckig genug auf seinem Sinne bestehend, verließ kleber Paris und kam durch Straßburg. Dort sahen wir ihn die Rolle des August im Sinna, des Mithridat und andere dergleichen, mit der wahrsten natürlichsten Würde spielen. Als ein schoner großer Mann trat er auf, mehr schlank als stark, nicht eigentlich von imposantem, aber von edlem gefälligem Wesen. Sein Spiel war überlegt und ruhig, ohne kalt zu seyn, und kräftig genug, wo es erfordert wurde. Er war ein sehr geübter Kunstler, und von den wenigen, die das Kunstliche ganz in die Natur und die Natur ganz in die Kunst zu verwandeln wissen. Diese sind es cigentlich, deren misverstandene Vorzüge die Lehre von der falschen Natürlichkeit sederzeit veranlassen.

Und so will ich denn auch noch eines kleinen, aber merkwürdig Epoche machenden Werks gedenken: es ist Rousseau's promation. Viet könnte man darüber sagen: denn diese wunderliche Production schwankt gleichfalls zwischen Natur und Kunst, mit dem fatschen Bestreben, diese in jene aufzulösen. Wir sehen einen Künster, der das Vollkommenste geleistet hat, und doch nicht Bestiedigung darin sindet, seine Idee außer sich, kunstgemäß dargestellt und ihr ein höheres Leben verliehen zu haben; nein, sie soll auch in das irdische Leben zu ihm herabgezogen werden. Er will das Höchste was Geist und That hervorgebracht, durch den gemeinsten Act der Similichseit zerkören.

Alles dieses und manches andere, recht und thöricht, wahr und halbwahr, das auf uns einwirkte, trug noch mehr bei, die Begriffe zu verwirren; wit trieben uns auf mancherlei Abwegen und Umwegen berum, und so ward von vielen Seiten auch jene Deutsche literarische Nevolution vorbereitet, von der wir Zeugen waren, und wozu wir, bewuft und unbewußt, willig oder unwillig, unaushaltsam mitwirkten.

Auf philosophische Beise erleuchtet und gefordert au werden, hatten wir feinen Trieb noch Sang über religiofe Gegenstande glaubten wir und felbf aufgeklart zu haben, und so war der heftige Streil Frangofischer Philosophen mit dem Pfaffthum unt glemlich gleichgultig. Berbotene, zum Keuer ver dammte Bucher, welche damals großen garmei machten, übten keine Wirkung auf uns. 3ch ge benfe statt aller des Système de la nature, da wir aus Rengier in die Sand nahmen. griffen nicht, wie ein solches Buch gefährlich sey fonnte. Es fam und fo grau, so cimmerisch, i todtenhaft vor, daß wir Muhe hatten, feine Geger wart auszuhalten, daß wir davor wie vor einer Gespenste schauberten. Der Berfasser glaubt sel Buch ganz eigens zu empfehlen, wenn er in di Vorrede versichert, daß er, als ein abgelebter Grei so eben in die Grube steigend, der Mit= und Na welt die Wahrheit verfünden wolle.

Wir lachten ihn aus; denn wir glaubten beme

ju haben, daß von alten Leuten eigentlich an der Welt nichts geschäft werde, was liebenswürdig und gut an ihr ift. "Alte Kirchen haben buntle Glafer! -Wie Kirschen und Becren schmeden, muß man Kinder und Sperlinge fragen!" dies waren unsere Luft: und Leibworte; und fo ichien und jenes Buch, als die rechte Quintessenz der Greisenheit, unschmackhaft, ia abgeschmackt. Alles sollte nothwendig seyn und deswegen fein Gott. Konnte es denn aber nicht auch nothwendig einen Gott geben? fragten wir. Dabei gestanden wir freilich, bag wir uns den Nothwendigkeiten der Tage und Nachte, der Sahreszeiten, klimatischen Einflusse, der physischen and animalischen Zustande nicht wohl entziehn konn= ten; boch fühlten wir etwas in uns das als voll= fommene Willfür erschien, und wieder etwas das ich mit biefer Willfur in's Gleichgewicht zu fegen ludite.

Die Hoffnung immer vernünftiger zu werden, ms von den äußeren Dingen, sa von und selbst mmer unabhängiger zu machen, konnten wir nicht usgeben. Das Wort Freiheit klingt so schön, daß nan es nicht entbehren könnte, und wenn es einen jrrthum bezeichnete.

Keiner von uns hatte das Buch hinausgelesen: enn wir fanden uns in der Erwartung getäuscht, n der wir es aufgeschlagen hatten. System der katur ward angefündigt, und wir hofften also krellich etwas von der Natur, unserer Abgottin,

zu erfahren. Physit und Chemie, Simmels = und Erdbeschreibung, Naturgeschichte und Anatomie und fo manches andere hatte nun felt Jahren und bis auf den letten Tag und immer auf die geschmuckte große Welt hingewiesen, und wir hatten gern von Sonnen und Sternen, von Planeten und Monben, von Bergen, Thalern, Fluffen und Meeren und von allem was darin lebt und webt, bas Rahere so wie das Allgemeinere erfahren. Das bier= bet wohl manches vorkommen mußte, was dem gemeinen Menschen als schablich, der Geistlichkeit als gefährlich, dem Staat ale unzuläßlich erscheinen mochte, daran hatten wir teinen Zweifel, und wir hofften, dieses Buchlein sollte nicht unwurdig die Fenerprobe bestanden haben. Allein wie hohl und leer ward und in dieser triften atheistischen Salbnacht zu Muthe, in welcher die Erde mit allen ihren Gebilben, ber himmel mit allen feinen Geftirnen verschwand. Eine Materie sollte senn, von Ewigkeit ber bewegt, und follte nun mit diefer Bewegung rechts und links und nach allen Seiten, ohne welteres, die unendlichen Phanomene Des Dafevus hervorbringen. Dief alles maren wir fogar zufrieden gewesen, wenn der Verfasser wirklich aus seiner bewegten Materie die Welt vor unfern Augen aufgebaut hatte. Aber er mochte von der Natur fo wenig wissen als wir: benn indem er einige all= gemeine Begriffe hingepfahlt, verläßt er fie fogleich, um bassenige was hober als die Natur, ober als

hohere Natur in der Natur erscheint, zur materiellen, schweren, zwar bewegten aber doch richtungs und gestaltlosen Natur zu verwandeln, und glaubt das durch recht viel gewonnen zu haben.

Menn und jedoch dieses Auch einigen Schaden gebracht hat, so war, es der, daß wir aller Philosophie, besonders aber den Metaphysis, recht herelich gram wurden und blieben, dagegen aber auf delebendige Wissen, Ersahren, Thur und Dichten und nur destonlebhaften und leidenschaftlicher hinwarsen wurden und in den das den das

reich-alles Französischen Wesens auszeinmal bar und ledig. Ihre Lebensweisensanden wir zu bestimmt und zu vonnehmen ihre Dichtung kalt, ihre Kritist vernichtende, ihre Philosophie abstrus und doch unzu-länglich, so daß wir auf dem Puncte standen, und der rohen Natur wenigstens versuchsweise hinzugeben, wenu und nicht ein anderer Einstuß schon seit langer Zeit zu höherenm freieren und Geistesgenüssen vorbereitet und und erst heimlich und mäßig, dann aberr immer offendarer und gewaltiger beherrscht hätte.

Ich brauche kaum zu fagen, daß hier Shakspeare gemeint sein und nachdem ich dieses ausgesprochen, bedarf ses keiner weltern Ausführung. Shakspeare ikunn dem Deutschen mehr als von anderen Nationen, is vielleicht mehr als von seiner eigenen erkannt.

Wir haben ihm alle Gerechtisteit, Billigkeit und Schonung, die wir und unter einander selbst verstagen, reichlich zugewendet; vorzügliche Männer beschäftigten sich, seine Geistesgaben im günstigstein Lichte zu zeigen, und ich habe sederzeit was manzu seizner Ehre, zu seinen Gunsten, ja ihn zu entschuldigen gesagt, gern unterschrieben. Die Einwirtung dieses außerordentlichen Geistes auf mich ist früher darzgestellt, und über seine Arbeiten einiges versucht worden, welches Zustimmung gefunden hat; und so mag es hier an dieser allgemeinen Erklärung genug sonn, die ich eine Nachlese von Betrachtungen über so große Verdichnste, die ich am dieser Stelle einzuschalten in Versuchung gerieth, Freunden die mich hören nögen, mitzutheilen im Falle bin.

Gegenwartig will ich nur die Art, wie ich mit ihm befannt geworden, näher anzeigen. Es geschah ziemlich früh, in Leipzig, durch Dodd's beauties off Shakspeare. Was man auch gegen solche Sammlungen sagen kann, welche die Autoren zetzstückelt mittheilen, sie bringen doch manche gute Wirkung hervor. Sind wir doch nicht immer so gesaßt und so geistreich, daß wir ein ganzes Wert nach seinem Werth in uns aufzunehmen vermöchten. Streichen wir nicht in einem Buche Stellen an, die sich numittelbar auf uns beziehen? Junge Leute besonders, denen es au durchgreisender Vinge Leute besonders, denen es au durchgreisender Vinge Leute besonders, werden von glänzenden Stellen gat söblich aufgeregt; und so erinnere ich mich noch als einer

velche gebachtes Werk bei mir bezeichnete. Jene herrlichen Eigenheiten, die großen Sprüche, die treffenden Schilberungen, die humoristischen Büge, alles traf mich einzeln und gewaltig.

Nun erichien Wieland's Ueberfebung. Gie ward verschlungen, Freunden und Befannten mitgetheilt und empfohlen. Wir Deutsche hatten ben Bortheil, baß mehrere bedeutende Werfe frember Nationen auf eine leichte und heitere Beise zuerft herüber gebracht wurden. Chaffpeare profaifch überfest, erft burch Bieland, bann durch Efchenburg, fonnte ale eine allgemein verständliche und jedem Lefer gemäße Lecture fich ichnell verbretten, und große Wirfting ber= vorbringen. Ich ehre ben Mhythmus wie den Reim, wodurch Doeffe erft gur Poefie wird, aber das eigentlich tief und grundlich Wirkfame, das wahrhaft Ausbildende und Kördernde ist dasientae was vom Dichfer übrig bleibt, wenn er in Drofe überfest wird? Dann bleibt ber reine vollkommene Gehalt, ben und ein blendendes Meußere oft, wenn er fehlt, vorzufolegeln weiß, und wenn er gegenwärtig ift, verbect. Ich halte baber, zum Anfang fridenblicher Bilbung, profaische Nebersesungen für vortheilhafter als die poetischen: benn es lagt fich bemerten, daß Anaben, denen ja doch alles jum Scherze bienen muß, fich am Schall ber Worte, am Kall ber Sylben ergegen, und durch eine Art von parodiftischem Muthwillen den tiefen Gehalf des edelften Werts zerftoren. Defhalb-gebe ich zu bedenken, ob nicht zunächst eine profaifche Ueberfegung bee Somer zu unternehmen maret. aber freilich mußte fie ber Stufe wurdig fenn, auf den sich die deutsche Literatur gegenwärtig ibefindetz Ich überlaffe bieg und das Borgefagte unfern wurbigen Padagogen-zur-Betrachtung, denen ausgebreitete Erfahrung hierüber am beften zu Gebote fteht. Rur will ich noch zu Gunften meines Borfchlags, an Luther's Bibelüberfehung erinnern: denn daß diefer treffliche Mann ein in dem verschiedensten Style verfastes Wert und dessen bichterischentigeschichtlichen. gebietenden, lehrenden Con und in der Mutterfpras de, wie aus Ginem Guffe überlieferte bat die Relis gion mehr gefordert, ale wenn en die Gigenthumlichfelten des Originals im einzelnen hatte nachhilden wol-Ien. Bergebene hat man uachher fich mit bem Bude Siob, den Pfalmen und andern Gefangen bemuht, fie und in ihrer poetischen Form genießbar zu machen Für die Menge, auf die gewirkt, werden foll; bleibt eine schlichte Nebertragung immer bie beste. Sene kritischen Uebersehungen, die mit dem Original wetteifern, dienen eigentlich nur jur Unterhaltung ber Gelehrten unter einander der

Und so wirkte in unserer, Straßburger Societät Shakspeare, übersett und im Original, stuckweise und im Ganzen, stellen und auszugsweise, derges stalt, daß wie man bibelsesse Männer hat, wir und nach und nach in Shakspeare besestigten, die Tugenden und Mängel seiner Zeit, mit denener und be-

fannt macht, in unferen Gesprächen nachbilbeten, an feinen Quibbles die größte Freude hatten, und burch Mebersetung berfelben, ja durch originalen Muthwillen mit ihm wettelferten. Hiezu trug nicht wenig bei, daß ich ihn vor allen mit großem Enthusiasmus ergriffen hatte. Ein freudiges Befennen, daß etwas Soheres über mir fcmebe, mar anftedend fur meine Freunde, die fich alle diefer Ginnesart bingaben. Wir laugneten die Möglichkeit nicht, folde Verdienste naber zu erkennen, sie zu begreifen, mit Ginsicht zu beurtheilen; aber dieß behielten wir uns fur fpatere Epochen vor: gegen= wartig wollten wir nur freudig theilnehmen, lebendig nachbilden, und, bet fo großem Genuß, an dem Manne, ber ihn une gab, nicht forschen und makeln, vielmehr that es uns wohl, thin unbedingt zu verebren.

Will jemand unmittelbar erfahren, was damals in dieser lebendigen Gesellschaft gedacht, gesprochen und verhandelt worden, der lese den Aussacht, gesprochen und verhandelt worden, der lese den Aussacht herder Art über Shafspeare, in dem Hefte von Deutscher Art und Kunst; ferner Lenzens Anmerkungen über's Theazuter, denen eine klebersehung von Love's labours lost hinzugesügt war. Herder dringt in das Tiesere von Shafspeare's Wesen und stellt es herrlich dar; Lenz beträgt sich mehr bilderstürmerisch gegen die Herbummlichseit des Theaters, und will denn eben all und überall nach Shafspeare'scher Weise gehandelt haben. Da ich diesen so talentvollen als seltsamen

Menschen hier zu erwähnen veranlaßt werde, so ift wohl der Ort, versuchsweise einiges über ihn zu fagen. Ich lernte ihn erst gegen bas Ende meines Strafburger Aufenthalts fennen. Wir faben uns felten; seine Gesellschaft war nicht die meine, aber wir suchten boch Gelegenheit und zu treffen, und theilten und einander gern mit, weil wir, als gleich= zeitige Junglinge, abnliche Gesinnungen begten. Rlein, aber nett von Geftalt, ein allerliebstes Ropfden, beffen gierlicher Korm niedliche etwas abgeftumpfte Buge volltommen entsprachen; blaue Augen, blonde Saare, furz ein Verfonchen, wie mir unter nordischen Junglingen von Zeit zu Zeit eins begegnet ift; einen fanften, gleichfam vorsichtigen Schritt, eine angenehm nicht ganz fließende Sprache, und ein Betragen, das zwifchen Burudhaltung und Schuchternheit fich bewegend, einem jungen Manne gar wohl anstand. Rleinere Gedichte, besonders feine eignen, las er fehr gut vor, und schrieb eine fliegende Sand. Für seine Sinnegart mußte ich nur das englische Wort whimsical, welches, wie das Worterbuch ausweis't, gar manche Seltsamfeiten in Einem Begriff zusammenfaßt. Niemand war vielleicht eben beswegen fahiger als er, die Ausschwei= fungen und Auswuchse bes Chaffpeare'schen Gente's Bu empfinden und nachzubilben. Die obengedachte Heberfegung gibt ein Zeugniff hievon. Er behandelt feinen Autor mit großer Freiheit, ift nichts weniger ale fnapp und treu, aber er welß fich ble Ruftung

oder vielmehr die Possenjade seines Vorgängers so gut anzupassen, sich seinen Gebärden so humoristisch gleichzustellen, daß er demjenigen, den solche Dinge anmutheten, gewiß Beifall abgewann.

Die Absurditäten der Clowns machten besonders unsere ganze Glückseligkeit, und wir priesen Lenzen als einen begünstigten Menschen, da ihm jenes Epitaphium des von der Prinzessin geschossenen Wildes folgendermaßen gelungen war:

Die schone Prinzessin schop und traf
Eines jungen Hirschleins Leben;
Es siel dahin in schweren Schlaf.
Und wird ein Bratlein geben.
Der Jagdhund boll! — Ein L zu Hirsch
So wird es denn ein Hirschel;
Doch sept ein romisch L zu Hirsch,
So macht es funfzig Hirschel.
Ich mache hundert Kirsche draus,
Schreib Hirschell mit zwey LLen.

Die Neigung zum Absürden, die sich frei und unbewunden bei der Jugend zu Tage zeigt, nachher aber immer mehr in die Tiefe zurücktritt, ohne sich deßhalb ganzlich zu verlieren, war bei und in voller Blüthe, und wir suchten auch durch Originalspäße unsern großen Meister zu fevern. Wir waren sehr glorios, wenn wir der Gesellschaft etwas der Art vorlegen konnten, welches einigermaßen gebilligt wurde, wie z. B. folgendes auf einen Nittmeister, der

auf einem wilden Pferde ju Schaden gekommen war:

Ein Ritter wohnt in diesem Haus; Ein Meister auch baneben; Macht man davon einen Blumenstraus, So wird's einen Rittmeister geben. Ist er nun Meister von dem Ritt, Führt er mit Recht den Namen; Doch nimmt der Ritt den Meister mit, Weh' ihm und seinem Samen!

Ueber solche Dinge ward sehr ernsthaft gestritten, ob sie des Clowns würdig oder nicht, und ob sie aus der wahrhaften reinen Narrenquelle gestossen, oder ob etwa Sinn und Verstand sich auf eine ungehörige und unzulässige Weise mit eingemischt hätten. Ueberhaupt aber konnten sich die seltsamen Gesinnungen um so heftiger verbreiten und so mehrere waren im Falle daran Theil zu nehmen, als Lessing, der das große Vertrauen besaß, in seiner Dramaturgie eigentlich das erste Signal dazu gegeben hatte.

In so gestimmter und aufgeregter Gesellschaft gelang mir manche angenehme Fahrt nach dem oberen Elsaß, woher ich aber eben deshalb keine sonderliche Belehrung zurückbrachte. Die okeien kleinen Verse, die uns bei jeder Gelegenheit entquollen, und die wohl eine muntere Reisebeschreibung ausstatten konnten, sind verloren gegangen. In dem Kreuzgange ver Abten Molsheim bewunderten wir die farbigen Scheibengemahlbe; in der fruchtbaren Gegend zwischen Colmar und Schlettstadt ertonten possivische Hymnen an Geres, indem der Verbrauch so vieler Früchte umständlich aus einander gesetzt und angepriesen, auch die wichtige Streitstage über den streiten voer beschränkten Handel derselben sehr lustig genommen wurde. In Ensisheim sahen wir den ungeheuren Aerotithen in der Kirche aufgehangen, und spotteten, der Zweiselssuch iener Zeit gemäß, über die Leichtgläubigkeit der Meuschen, nicht vorahnend, daß dergleichen luftgeborne Wesen wo nicht auf unssern eignen Aufer herabsallen, doch wenigstens in umsern Cabinesten sollsen verwahrt weiden.

Einer mit hundert, ja chausend Gtaubigen auf den Ottillenberg begangenen Wallfahrt denk ich moch immer gern. Hier, wo das Grundgemäuer eines Kömischen Castells woch übrig, sollte sich in Ruinen und Steinrisenseine schöne Grasentochter, aus frommer Reigung, aufgehalten haben. Unsern der Capelle, wo sich id ie Wanderer erbäuen, zeigt man ihren Brunnen und erzählt gar mandes Anmuthige. Das Bild das ich mir vom ihr machte, und ihr Name, prägte sich tief bei mir ein. Beide trug ich lang mit mir herum, die ich endlich eine meiner zwar spätern, aber darum nicht minder geliebten Tochter damit: ausstattete, die von frommen und reinen Herzen so günstig aufgenommen wurde.

Auch auf biefer Sohe wiederholt fich bem Auge bas berriche Elfag, immer baffelbe und immer neu;

fo wie man im Umphitheater, man nehme Plas wo man wolle, das gange Wolf übersieht, nur feine Nachbarn am beutlichsten, fo ift es auch bier mit Bufchen, Kelfen, Sugeln, Balbern, Relbern, Biefen und Ortschaften in der Rabe und in der Kerne. Am horizont wollte man und fogar Bafel zeigen; daß wir es gefehen, will ich nicht beschworen, aber bas entfernte Blau ber Schweizergebirge übte auch hier fein Recht über uns aus, indem es uns zu fich forderte, und da wir nicht diesem Triebe folgen fonnten, ein schmerzliches Gefühlizurudließ. 3 Solchen Berftreuungen und heiterkeiten gab ich mich um fo lieber und zwar bis zur Eruntenheit bin, als mich mein leibenschaftliches Verhältniß zu Kriedriten nunmehr zu angstigen anfing. Eine folde jugendliche, auf's Gerathemohl gehegte Reigung ift

driten nunmehr zu ängstigen ansing. Eine solche jugendliche, aufs Gerathewohl gehegte Neigung ist der nächtlicht geworfenen Bombe zu vergleichen, die in einer sansten, glänzenden Linie aussteichen, die einer sansten, glänzenden Linie aussteich, sich unzeter die Sterne mischt, ja einem Augenblick unter ihnen zu verweiten scheint, alsdann aber abwärts, zwar wieder dieselbe Bahn, nurumgekehrt, bezeichenet, und zulest dan wo sie ihren Lauf geendet, Berederben hindringt. Friedrite blieb sich immer gleich; sie schien nicht zu denken noch denken zu wollen, daß dieses Berhältniß sich so bald endigen könne. Oliewie hingegen, die mich zwar auch ungern vermißte, aber doch nicht so viel als jene verlor, war vorausesehender oder offener. Sie sprach manchmal mit mir über meinen vermuthlichen Abschied, und suchte über

iver fichziselbstrundschreischwesterischinguströsten. Ein Madden das einem Mannenenklagts dem sied ihre Gewogenheit nicht derkängnetzischlangenicht in der peinischen Lagenin der sichten Tängling besindetz der nicht Erstärungenzeben so weit gegen ein Frauenzimmen herausgegungen istz Erspielt immer einesteitige Kigur den manden ihm? als einem werdenden Manney erwartet man schonzeine gewisse Uebersichtsseines Züstandeszundsein entschiedener Leichtsseines Züstandeszundsein entschiedener Leichtssein, das sich zurückieht, scheinen immer gulstigendie des Mannes niemals:

Milein wien folle eine: fcmeichelnde Leibenschaft und voraussehen lassen, wohin sie und führen kann ?a Denn auch felbst alebann, wenn wir foben gang verg ftanbig auf fie Bergichtigethan, tonnen wir fie nocht nicht loslaffen ; wir ergeben und an der lieblichen Gewohnheit, wind follte es auch auf eine veranberte Beise sevnur So ging es and mir: Wenn gleich bie Gegenwart Kriedrifens mich angfligte, fo wufte ich dochmichte Angenehmeres, fals abwefend an fiel'zu denken und mich mit ihr zu unterhalten. Schikant feltener hinaus aber unfere Botefe wech felten befto tebhafter. Sie wußtermir thre Zustände mit-Heiterkeit, ihre Gefühle mitmunuth ku vergegenwartigen, fo wie ich mir ihre Verblenste mit Gung und Leidenschaftwor bie Seele rief. Die Abwesenbeit machte mich frei; und meine gange Zuneigung blubte erfte recht, aufubutch die Unterhaltung in ber Ferne!

Ich iber die Jutunft werblenden; zerstreut war ich genng durch das Fortrollen der Zeit und dringender: Geschäfte. Ich hatte bisher möglich gemächt, das Mannigsaltigste zu leisten, durch immer lebhafter Theilnahme am Gegenwärtigen und Augenblicklichen allein gegen das Ende drängte sich alles gar gewaltsfam über einander, wie es immer zu gehen pflegt, wenn man sich von einem Orte löslösen soll.

Noch ein Zwischenereigniß nahm mir die letzten Tage weg. Ich befand mich namlich in ansehnlischer Gesellschaft auf einem Landhause, von wo mandie Vorderseite des Münsters und den darüber emporsteigenden Thurm gar herrlich sehen konnter Estist Schade, sagte jemand, daß das Ganze nicht serstig geworden und daß wir nur den einen Thurm haben. Ich versetzte dagegen: es ist mir eben so leid, diesen einen Thurm nicht ganz ausgeführt zu sehn: denn die vier Schnecken sehen viel zu stumpf ab, es hätten darauf noch vier leichte Thurmspitzen gesollt, so wie eine höhere auf die Mitte, wo das plumpe Kreuz steht.

Als ich diese Behauptung mit gewöhnlicher Lebshaftigkeit aussprach, redete mich ein kleiner muntrer Maun an und fragte: wer hat Ihnen das gesagt?—Der Churm selbst, verseste ich. Ich habe ihn so lange und ausmerksam betrachtet, und ihm so viel Neigung erwiesen, daß er sich zulest entschloß; mir dieses offenbare Geheimnis zu gestehn. — iEr hat

THE LIXE OF SOMETHING

Sie nicht mit Unwahrheit berichtet, verseste jener; ich-fann es am besten wiffen, benn ich bin ber Schaffner, ber über bie Baulichfeiten gefest ift. Mir haben in unserm Archiv noch die Originalriffe, melde baffelbe befagen, und bie th Ihnen zeigen fann. - Wegen meiner naben Abreife brang ich auf Beschleunigung biefer Gefälligfeit. Er ließ mich bie unschäßbaren Rollen felin; ich zeichnete geschwind bie in ber Ausführung fehlenden Spisen durch olgetranftes Papier und bedauerte, nicht fruher von biefem Schat unterrichtet gewesen zu fenn. Aber fo follte es mir immer ergeben, bag ich burch Anichanen und Betrachten ber Dinge erft muhfam ju einem Begriffe gelangen mußte, ber mir vielleicht nicht fo auffallend und fruchtbar gewesen ware, wenn man mir ihn überliefert hatte. . M. 1.5 1.5"

In solchem Drang und Verwirrung konnte ich boch nicht unterlassen, Friedriken noch einmal zu sehen. Es waren peinliche Tage, deren Erinnerung mir nicht geblieben ist. Als ich ihr die Hand noch vom Pferde reichte, standen ihr die Thränen in den Augen, und mir war sehr übel zu Muthe. Nun ritt ich auf dem Fußpfade gegen Drusenheim, und da übersiel mich eine der sonderbarsten Uhnungen. Ich sah nämlich, nicht mit den Augen des Leibes, sondern des Geistes, mich mir selbst, denselben Weg, pp Pferde wieder entgegen kommen, und zwar in einem Aleibe, wie ich es nie getragen: es war hechtstau mit etwas Gold. Sobald sch mich aus diesem

Traum aufschüttelte, war die Gestalt ganz himmegSonderbar ist est jedocht daß ich nach acht Jahren,
in dem Aleide das mir geträumt hatte, und das ich
nicht aus Wahl, sondern aus Zufall gerade trug,
mich auf demselben Wege fand, um Friedrisen uoch
einmalzu besuchen. Est mag sich übrigens mit diefen Dingen wie est will verhalten, das wunderliche
Trugbild gab mir in jenen Augenblicen des Scheizdens einige Beruhigung. Der Schmerz das herrlicher Elfaß, mit allem was ich darin erworben, auf
immer zu verlassen, war gemildert, und ich fand
mich dem Taumel des Lebewohls endlich entstohn,
auf einer friedlichen und erheiternden Neise so ziemlichwieder.

Degierde, den Antikensaal zu selfte ich mit größter Begierde, den Antikensaal zu selfte, von dem man viel Wühmens machte. Schon in Lespzig, bet Gelegen= heit der Windelmannschen und Lessing'schen Schriften, hatte ich viel von diesen bedeutenden Kunstewerken reden hören, desto weniger aber gesehn: delhi außer Laokoon, dem Aater, und dem Faun mit den Krotalen besänden sich keine Abgusse auf der Akademie; und was uns Deser bei Gelegenheit dieser Vitabense; und was uns Deser bei Gelegenheit dieser Vitabense; und was uns Deser bei Gelegenheit dieser Vitabense. Wie will man aber auch Ansängern von dem Ende der Kunst einen Begriff geben?

Director Berfchaffel's Empfang war freundlich.
Bu, dem Saale führte mich einer feiner Gefellen,

ber, nachbem er mir aufgefchtoffen, mich meinen Reigungen und Betrachtungen überließ. Bier frand ich nun, ben munberfamften Einbrucken ausgefest, in einem geräumigen, vieredten, bei außerordentli= der Sohe fast tubischen Saal, in einem durch Renfter unter bem Gesims von oben wohl ertenchteten Raum: bie herrlichsten Statuen bes Alterthums nicht allein an ben Wanden gereiht, fondern auch "Innerhalb der gangen Flache durch einander aufge= ftellt; ein Bald von Statuen, durch ben man fich burdwinden, eine große ideale Boltsgefellschaft, zwi= fchen ber man fich durchdrangen mußte. Alle biefe herrlichen Gebilde konnten durch Auf= und Buziehn der Borhange in das vortheilhafteste Licht gestellt werden; überdich waren fie auf ihren Postamenten beweglich und nach Belieben zu wenden und zu breben.

Nachdem ich die erste Wirfung dieser unwidersstehlichen Masse eine Zeit lang geduldet hatte, wens dete ich mich zu denen Gestalten, die mich am meissten anzogen, und wer kann laugnen, daß Apoll von Belvedere, durch seine maßige Kolosfalgröße, den schlanken Bau, die freie Bewegung, den siegenden Blick, auch über unsere Empsindung vor allen ansdern den Sieg davon trage? Sodann wendete ich mich zu Laotoon, den ich hier zuerst mit seinen Sohsnen in Berbindung sah. Ich vergegenwärtigte mir so gut als möglich das, was über ihn verhandelt und gestritten worden war, und suchte mir einen eignen

Gesichtspunct; allein ich ward bald da bald dorthin gezogen. Der sterbende Fechter hielt mich tange sest, besonders aber hatte ich der Gruppe von Kastor und Pollux, diesen kostbaren, obgleich problematischen Resten, die seligsten Angenblicke zu danken. Ich wußte noch nicht, wie unmöglich es sep, sich von einem genießenden Anschaun sogleich Rechenschaft zu geben. Ich zwang mich zu restectiren, und so wenig es mir gesingen wollte, zu irgend einer Art von Klarheit zu gelangen, so fühlte ich doch, daß sedes Einzelne dieser großen versammelten Masse faßlich, ein seder Gegenstand natürlich und in sich selbst beseutend sep.

Auf Laokoon jedoch war meine großte Aufmerksamteit gerichtet, und ich entschied mir die berühmte Frage, warum er nicht schreie, baburch, daß ich mir aussprach, er tonne nicht schreien. Alle Sandlungen und Bewegungen der drey Figuren gingen mir aus der ersten Conception der Gruppe hervor. Die gange so gewaltsame ale kunstreiche Stellung bes Saupt= torpers war aus zwey Anlassen zusammengesett, aus dem Streben gegen die Schlangen, und aus bent Kliehn vor dem augenblicklichen Big. Um diefen Schmerz zu milbern, mußte ber Unterleib einge-Jogen und bas Schreien unmöglich gemacht werben. So entschied ich mich auch, baß ber jungere Sohn nicht gebiffen fep, und wie ich mir fonft noch bas Runftreiche biefer Gruppe auszulegen suchte. fchrieb bierüber einen Brief an Defern, ber aber nicht sonderlich sauf meine Auslegung achtete, isone bern nur meinen guten Willen mit einer allgemeisnen Aufmanterung erwiederte. Ich aber war glücklich genug, jenen Gedanken festzuhalten und bei mir mehrere Jahre ruhen zu lassen, bis er sich zuleht an meine sämmtlichen Erfahrungen und Ueberzeugungen anschloß, in welchem Sinne ich ihn sodann bei Hersausgabe der Proppläen niftspeilte.

Nach eifriger Betrachtung so vieler erhabenen plastischen Werke sollte es mir auch an einem Vorsschmack antiker Architektur nicht sehlen. Ich sand den Abguß eines Capitals der Rotonde, und ich läugne nicht, daß bei'm Anblick jener so ungeheuren als eleganten Akanthblätter mein Glaube an die nordische Baukunst etwas zu wanken ansing.

Dieses große und bei mir durch's ganze Leben wirksame frühzeitige Schauen war dennoch für die nächste Zeit von geringen Folgen. Wie gern hätte ich mit dieser Darstellung ein Buch angefangen, ansstatt daß ich's damit ende: denn kaum war die Thür des herrlichen Saals hinter mir zugeschlossen, so wünschte ich mich selbst wieder zu sinden, ja ich suchte jene Gestalten eher, als lästig, aus meiner Einbildungstraft zu entfernen, und nur erst durch einen großen Umweg sollte ich in diesen Areis zustückgeführt werden. Indessen ist die stille Fruchtzareit solcher Eindrücke ganz unschäßbar, die man genießend, ohne zersplitterndes Urtheil in sich auf-

nimmt. Die Jugend ist dieses hächten Sluce fähig, wennesse nicht kritischlischundill, sondern das Bortressiche und Gate, ohne Untersuchungunnde Sonz derung, auf sich wirken lähten der eine der

and done is an interest of the content of the conte

## 3 wolftes Buch.

èn & en fligg 6

Der Wanderer war nun endlich gefünder und frober nach Sause gelangt als das erfte Mal, aber in feinem gangen Befen zeigte fich boch etwas -leberspanntes, welches nicht vollig auf geiftige Befundheit deutete. Gleich zu Anfang brachte ich meine Mutter in den Fall, daß sie zwischen meines Batere rechtlichem Ordnungsgeist und meiner vielfachen Ercentricitat die Vorfalle in ein gewisses Mittel gu richten und zu schlichten beschäftigt sevn mußte. In Manny hatte mir ein harfespielender Anabe so wohl gefallen, daß ich ihn, weil die Meffe gerade vor der Thure war, nach Frankfurt einlud, thm Wohnung zu geben und ihn zu befordern verfprach. In diesem Ereigniß trat wieder einmaldiejenige Eigenheit hervor, die mich in meinem Leben fo viel gekostet hat, daß ich nämlich gern sehe, wenn jungere Wefen fich um mich versammeln und an mich anknupfen, wodurch ich denn freilich zulest mit ihrem Schicfal belaftet werbe. Gine unangenehme Erfahrung nach der andern tonnte mich von dem gn= gebornen Trieb nicht gurudbringen, ber noch gegenwartig, bei der beutlichsten Ueberzeugung, von Zeit su Beit mich irre gu fubren brobt. Meine Mutter,

flarer als ich', sah wohl voraus, wie sonderbar es meinem Bater vorfommen mußte, wenn ein mufffalischer Meglaufer, von einem so ansehnlichen Saufe her zu Gafthofen und Schenken ginge, fein Brod au verdienen; daher forgte fie in der Nachbarschaft für Herberge und Rost desselben; ich empfahl ihn meinen Freunden, und fo befand fich das Rind nicht Tubel. Nachmelreren Sahren fah ich ihn wieder, wo er größer und tölpischerigeworden war, ohne in feimer Kunft viel zugenommen zu haben. Die wadere Frau, mit dem erften Drobeffud des Ausgleichens and Bertufchens wohl gufrieden, bachte nicht, daß "fie-diefe Runt: in ber nächften Belt burchaus notbig baben wurde. Der Bater, in feinen verfahrten Liebhaberenen und Beschäftlaungen lein zufriebenes Reben führend, war behaglich, wie einer, der tros allen hindernissen und Verspätungen, feine Plane durchsest! ... Ich hatte nun promovirt, der erfte Schritt zu bem ferneren burgerlichen finfenweisen Lebensgange war gethan. Meine Disputation hatte feinen Beifall, ihn bofchaftigte bie nahere Betrach= tung berfelben und manche Borbereitung ju einer Funftigen Gerausgabe. Während meines Aufent= halts im Elfaß hatte ich viel fleine Gedichte, Auffate; Reisebemerkungen und manches fliegende Blatt-gefchrieben. Diefe zu rubricfren, ju ordnen, bie Wollenbung zu verlangen unterhielt ihn, und fo war er froh in ber Erwartung, daß meine bieber umbermundene Abneigung, etwas diefer Dinge gebrudt ju febn, fich nachstens verlieren werbe. Die Schwester hatte einen Kreis von verständigen und liebenswurdigen Frauenzimmern um sich verfammelt. Ohne herrisch zu fenn, herrschte: fie über alle, indem ihr Verstand gar manches übersehm und ihr fauter Wille vieles ausgleichen tonnte, fie auch überdieß in dem Fall war, eber die Bertraute cals bie Mivalin zu frielen. Bon altern Freunden und Befannten fand ich an Sorn den un= veranderlich treuen Freund und heiteren Gefellschaf= ters mit Riefemvardich auch vertraut, der meinen -Scharffinn zu üben und zu prufen nicht verfehlter indem er , durch anhaltenden Widerspruch, einem dogmatischen Enthusiasmus, in welchen ich nur gare zungern verfiel, Zweifel und Verneinung entgegental febte. Andere traten nad und nach zu diesem Kreiste derengich fünftig gebenfest jedoch franden unter benau Versonen, die mir den neuen Aufenthalt in meiner Baterstadt angenehm und fruchtbar machten, die Gebrüder Schloffer allerdings oben an. Der altere, hieronymus, ein grundlicher und eleganter Rechtsgelehrter, hatte als Sachwalter ein allgemeines Bertrauen. Unter feinen Buchern und Acten, in Zimmern wo die größte Ordnung herrschte, war fein liebster Aufenthalt; dort hab' ich ihn niemals an=bers als heiter und theilnehmend gefunden. Auch in größerer Gefellschaft erwies er fich angenehm und unterhaltend: benn fein Geift war, burch eine auß = ? gebreitete Lecture, mit allem Schonen ber Borwelt

geziert. Er verschmähte nicht, bei Gelegenheit, durch geistreiche lateinische Gedichte die geselligen Freuden zu vermehren; wie ich denn noch verschiesdene scherzhafte Distichen von ihm besiße, die er unter einige von mir gezeichnete Portraite seltsamer allgemein bekannter Frankfurter Caricaturen geschrieben hatte. Defters berieth ich mich mit ihm über meinen einzuleitenden Lebenss und Geschäftsgang, und hätten mich nicht hundertfältige Neigungen, Leidenschaften und Zerstreuungen von diesem Wege fortgerissen, er würde mir der sicherste Führer geworden seyn.

Naber an Alter fand mir fein Bruder Georg, ber fich von Treptow, aus ben Diensten bes Ber= jogs Eugen von Würtemberg, wieder juruchgezogen hatte. An |Weltfenntnif, an praftischem Geschick vorgeschritten, war er in feiner lebersicht ber Deutichen und auswärtigen Literatur auch nicht gurud geblieben. Er ichrieb, wie vormale, gern in allen Sprachen, regte mich aber baburch nicht weiter an. da ich mich dem Deutschen ausschließlich widmend. die übrigen nur in so weit cultivirte, daß ich die Autoren im Original einigermaßen au le= fen im Stande mar. Seine Rechtschaffenheit zeigte fich immer ale dieselbe, ja die Bekanntschaft mit ber Welt mochte ihn veranlaßt haben, strenger, fogar ftarrer auf feinen wohlmeinenden Gefinnun= gen zu beharren.

Durch diese beiden Freunde ward ich benn auch

gar bald mit Mert befannt, bem ich burch Serbern pon Strafburg and nicht ungunftig angefundigt mar. Diefer eigne Mann, ber auf mein Leben den größten Ginfluß gehabt, war von Geburt ein Darmstädter: Bon feiner früheren Bildung wüßte ich wenig zu fagen. Mach vollendeten Studien führte er einen Jungling nach ber Schweiz, mo er eine Beit lang blieb, und beweibt zurudlamen Alle ich ibn fennen lernte, war er Kriegszahlmeister in Darmftadt. Mit. Berftand und Geift geborene? hatte er fich fehr schone Kenntniffe, besonders ber neueren Literaturen, erworben, und fich in ber Belt : und Menschengeschichte nach allen Beiten und Gegenden umgefehn. Treffend und icharf zu urthei= len war ihm gegeben. Man schatte ihn als einen madern entschloffenen Geschäftsmann und fertigen Rechner. Mit Leichtigkeit trat er überall ein, ale ein-fehr angenehmer Gesellschafter für die, benen er fich durch beißende Buge nicht furchtbar gemacht. hatte. Er war lang und hager von Gestalt, eine hervordringende fvike Rafe zeichnete fich aus, hell= 1 blaue, vielleicht graue Augen gaben feinem Blick, ber aufmerkend bin und wieder ging, etwas Liger= artiges. Lavater's Obvstognomit hat une fein Orofil aufbewahrt, In feinem Charafter lag ein wun= derbares Migverhaltnißt von Natur ein braver, ed= ler, zuverlässiger Mann, hatte er sich gegen die Belt erbittert, und ließ diesen grillenfranken Bug dergestalt in sich walten, daß er eine unüberwinde

tice Nelgung fühlte, vorsählich ein Schalt, jad ein Schelm'zu fenn. Berftanbig, rubig agut in einem Augenblic, konnte es ihm in bem andern einfallen wie die Schnecke thre Horner hervorstreckt; irgend etwas au thun, was einen andern Frankte, verlette. ja was thin schablich ward. Doch wie man gern mit etwas Gefährlichem umgeht, wenn man felbst bavor ficher zu fern glaubt, fo hatte ich eine besto profete Relaung mit ihm zu leben und felner guten Eigen schaften zu genleßen; da ein zuversichtliches Gefühl mich ahnen ließ, daß er feine schlimme Seite nicht gegen micht kehren werbe. Wieber fichtnun, burcht blefen fittlich unrubigen Gelft; durch biefes Bedure: nifi, die Menschen hamisch und tückisch zu bebandelni, von einer Seite bas gesellige Leben verdarb. fo widersprach eine andere Unruhes die er auch recht forgfältig in sich nährte, seinem Annern Behagen Er fühlte namild einen gewiffen bilettantifden Droductionstrieb, bemier um fo mehr nachhing als er sich in Profa und Versen leicht und glucklich aus brudte, und unter beir ichbnen Gelfteim jener Belt. eine Rolle jui svielen gan woht wagen durfte. 36 besitze Telbst moch poetische Spisteln von ungenieiner Rubnheit, Derbheitfund Smiftischer Galle, die fich durchvoriginelle Ansichtensber Personen und Sachen hochlich auszeichnen, aber zugleich init fo verlegens der Araftigeschrieben find, daß ich fie nicht einmal gegeuwärtig publiciren mochtel, fondern fie entweder vertilgen, oder als auffallende Documentel bes geheimen Zwiespalts in unserer Literatur der Nachwelt ausbewahren muß. Daß er jedoch bei allen seinen Arbeiten verneinend und zerstörend zu Werke ging, war ihm selbst unangenehm, und er sprach es oft aus, er beneide mich um meine unschuldige Darstellungslust, welche aus der Freude an dem Vorbild und dem Nächgebildeten entspringe.

Hebrigens hatte ihm sein literarischer Dilettantismus eher Rußen als Schaden gebracht, wenn er
nicht den unwiderstehlichen Trieb gefühlt hatte, auch
im technischen und mercantilischen Fach auszutreten.
Denn wenn er einmal seine Fähigseiten zu verwünschen ausing, und außer sich war, die Ansprüche
an ein ausübendes Talent nicht genialisch genug befriedigen zu können, so ließ er bald die bilbende,
bald die Dichtunst fahren und sann auf fabrismäßige
kaufmännische Unternehmungen, welche Geld einbringen sollten, indem sie ihm Spaß machten.

In Darmstadt befand sich übrigens eine Gesellschaft von sehr gebildeten Männern. Geheimerath von Heß, Minister des Landgrasen, Prosessor Petersen, Nector Went und andere waren die Sinkeimischen, zu deren Werth sich manche fremde Venachbarte und viele Durchreisende abwechselnd gessellten. Die Geheimerathin von Heß und ihre Schwester, Demoiselle Flachsland, waren Frauenzimmer von seltenen Verdiensten und Anlagen, die letztere, Herder's Braut, doppelt interessant durch

Goethe's Berfe. XXVI. 905,

thre Eigenschaften und thre Neigung ju einem so vortrefflichen Manne.

Wie sehr dieser Areis mich belebte und forderte, ware nicht auszusprechen. Man hörte gern die Vorslesung meiner gefertigten oder angesangenen Arbelzten, man munterte mich auf, wenn ich offen und umständlich erzählte, was ich eben vorhatte, und schalt mich, wenn ich bei jedem neuen Anlaß das Früherbegonnene zurücksetze. Faust war schon vorgezuckt, Göß von Berlichingen baute sich nach und nach in meinem Geiste zusammen, das Studium des funfzehnten und sechzehnten Jahrhunderts beschäftigte mich, und jenes Münstergebäude hatte einen sehr ernsten Eindruck in mir zurückgesassen, der als Hinterzund zu solchen Dichtungen gar wohl dassehn konnte.

Was ich über jene Baukunst gedacht und gewähnt hatte, schrieb ich zusammen. Das Erste worauf ich drang war, daß man sie deutsch und nicht gothisch nennen, nicht für ausländisch, sondern für vater-ländisch halten solle; das Zweyte, daß man sie nicht mit der Baukunst der Griechen und Nömer vergleichen dürse, weil sie aus einem ganz andern Princip entsprungen sey. Wenn sene, unter einem glücklicheren himmel, ihr Dach auf Säulen ruben ließen, so entstand ia schon an und für sich eine durchbrochene Wand. Wir aber, die wir uns durchaus gegen die Witterung schüßen, und mit Manern überall umgeben nufsen, haben den Genius zu vereehren, der Mittel sand, massiven Wänden Mannig-

faltigleit ju geben, sie dem Scheine nach ju durchbrechen und das Auge würdig und erfreulich auf
der großen Tiache zu beschäftigen. Dasselbe galt pon
den Thürmen, welche nicht, wie die Kuppeln, uach
innen einen Simmel bilden, sondern außen gen
Simmel streben, und das Dasenn des Heisigthums,
das sich an ihre Base gelagert, weit umher den
Läudern verkunden sollten. Das Innere dieser würdigen Gebäude wage ich nur durch poetisches Anschauen und durch fromme Stimmung zu herühren.

Hatte ich diese Ansichten, denen ich ihren Werth nicht absprechen will, klar und deutlich, in vernehmelichem Styl adzusallen besteht, so hätte der Druckbogen von deutscher Baukunst D. M. Erwini a Steinbach schan damgis, als ich ihn herausgab, wehr Wirfung gethan und die paterländischen Freunde der Kunst früher aufmerksam gemacht; so aber verhüllte ich, durch Hamans und Herders Beispiel perführt, diese ganz einsachen Gedanken und Vetrachtungen in eine Staubwolke von seltsamen Worten und Abrasen, und versinsterte das Licht das mir ausgegangen war, für mich und audere. Dem ungeachtet wurden diese Blätter gut ausgenommen und in dem Herzsichen Hest von beutscher Art und Kunst nochmals absedruckt.

Wenn ich mich nun, theils aus Reigung, theils in dichterischen und anderen Zwesten, mit vaterianbischen Allterthümern sehr gern beschäftigte und sie mir zu pergegenwärtigen suchte, so ward ich durch die biblischen Studien und durch religiose Anklange von Beit zu Beit wieder abgelenft, ba ja Luther's Leben und Thaten, - die in dem fechzehnten Jahrbundert so berrlich bervorglangen, mich immer wieber zu den beiligen Schriften und zu Betrachtung religiofer Gefühle und Meinungen hinleiten mußten. Die Bibel als ein zusammengetragenes, nach und nach entstandenes, zu verschiedenen Beiten überar= beitetes Werk anzusehn, schmeichelte meinem fleinen Dunkel, indem diese Borgtellungsart noch feinedwege herrschend, viel weniger in dem Kreis aufgenommen war, in welchem ich lebte. Was ben Hauptsinn betraf, bielt ich mich an Luther's Ausdruck, in Einzelnem ging ich wohl zur Schmidtifchen wortlichen lieberfebung, und fuchte mein weniges Hebraisch dabei so gut als moglich zu benuten. Daß in der Bibel fich Widerspruche finden wird jest niemand in Abrede fevn. Diese suchte man dadurch auszugleichen, daß man die deutlichfte Stelle jum Grunde legte, und die widersprechende, weniger flare jener auguähnlichen bemüht war. Ich bagegen wollte durch Prufung berausfinden, welche Stelle ben Sinn der Sache am meisten ausspräche; an diese hielt ich mich und verwarf die andern als untergeschoben.

Denn schon damals hatte sich bei mir eine Grundmeinung festgesetzt, ohne daß ich zu sagen wüßte, ob sie mir eingestößt, ob sie bei mir angeregt worben, ober ob sie aus eignem Nachdenken entsprun-

gen fep. Es war namlich bie: bet allem was uns überliefert, besonders aber schriftlich überliefert werde, fomme es auf den Grund, auf das Innere, ben Sinn, die Richtung des Werks an; bier liege bas Urfprungliche, Gottliche, Wirksame, Unantaft= bare, Unverwüstliche, und feine Beit, feine außere Einwirkung noch Bedingung tonne diesem innern Urwesen etwas anhaben, wenigstens nicht mehr als die Arankheit des Körpers einer wohlgebildeten Seele. So sen nun Sprache, Dialeft, Eigenthum= lichkeit, Styl und zulekt die Schrift als Körper eis nes jeden geistigen Werks anzusehn: biefer, zwar nah genug mit dem Innern verwandt, sen jedoch der Verschlimmerung, dem Verderbniß ausgesett: wie denn überhaupt feine Ueberlieferung ihrer Na= tur nach gang rein gegeben, und wenn sie auch rein gegeben wurde, in der Folge jederzeit vollkommen verständlich senn konnte, jenes wegen Ungulänglichfeit der Organe, durch welche überliefert wird, diefes wegen bes Unterschieds ber Beiten, ber Orte, besonders aber wegen der Verschiedenheit mensch= licher Fähigkeiten und Denkweisen; weghalb benn ia auch die Ausleger sich niemals vergleichen werden.

Das Innere, Eigentliche einer Schrift, die uns besonders zusagt, zu ersorschen, sen daher eines jeden Sache, und dabei vor allen Dingen zu erwägen, wie sie sich zu unserm eignen Innern verhalte, und in wie fern durch jene Lebenskraft die unstrige erregt und befruchtet werde; alles Aeußere stingegen, was auf uns unwirkfath, oder einem Zweifel unterworfen sey, habe man der Kritte zu überlassen, welche, wenn sie auch im Stande sein sollte, das Ganze zu zerstückeln und zu zersplittern, dennoch niemals dahin gelangen würde, uns den eigentlichen Grund, an dem wir festhalten, zu rauben, ja uns nicht einen Augenblick au der einmat gesaßten Zuversicht irre zu machen.

Diese aus Glauben und Schauen entspringene Heberzeugung, welche in allen Kallen, bie wir für die wichtigften erkennen, anwendbar und ftarfend ift, liegt zum Grunde meinem sittlichen sowohl als literarischen Lebensbau, und ift als ein wohl angelegtes und reichtich wucherndes Cavital anzusehn, ob wir gleich in einzelnen Fallen zu fehlerhafter Unwendung verleitet werden fonnen. Durch diefen Begriff ward mir benn die Bibel erst recht zugang-Ich hatte sie, wie bei bem Religionsunter= lich. richt der Protestanten geschieht, mehrmals durchtaufen, ja mich mit derfelben fprungweise, von vorn nach hinten und umgefehrt, befannt gemacht. Die derbe Naturlichfeit des Alten Testaments und die garte Naivetat des Neuen batte mich im Einzelnen angezogen; als ein Ganges wollte sie mit zwar niemals recht entgegentreten, aber die verschiedenen Charafter der verschiedenen Bucher machten mich nun nicht niehr irre; ich wußte mir ihre Bedeutung ber Reihe nach treulich zu vergegenwärtigen und batte überhaupt zu viel Gemuth an diefes Buch ver

wandt, als daß ich es semals wieder hatte entbehren sollen. Eben von dieser gemüthlichen Seite war ich gegen alle Spötterenen geschüßt, weil ich deren Unredlichteit sogleich einsah. Ich verabscheute sie nicht nür, sondern ich konnte darüber in Wuth gerathen, und ich ertinnere mich noch genau, daß ich in kindlich sanatischem Sifer Voltairen, wenn ich ihn hättehabhaft werden können, wegen seines Sauls gar wohl erdrosselt hätte. Jede Art von redlicher Forschung dagegen sagte mir höchlich zu, die Ankslärungen über des Orients Localität und Cosium, welche immer mehr Licht verbreiteten, nahm ich mit Freusden auf, und Juhr sort, allen meinen Scharssinn an den so werthen Neberlieferungen zu üben.

Man weiß, wie ich schon früher mich in den Austand der Urwelt, die uns das erste Buch Mosis
ichlidert, einzuweihen süchte. Weil ich nun schrittweise und ordentlich zu versahren dachte, so griff ich,
nach einer langen Unterbrechung, das zweyte Buch
an. Allein welch ein Unterschied! Gerade wie die
kindliche Fülle aus meinem Leben verschwunden war,
so fand sich auch das zweyte Buch von dem ersten
durch eine ungeheure Kluft getrennt. Das völlige
Vergessen vergangener Zeit spricht sich schon aus in
den wenigen bedeutenden Worten: "Da kam ein
neuer König auf in Negypten, der wußte nichts von
Joseph." Aber auch das Volk, wie die Sterne des
Himmels unzählbar, hätte beinah den Ihnheren
vergessen, dem Jehovah gerade dieses nunmehr er=

füllte Versprechen unter dem Sternenhimmel gethan hatte. Ich arbeitete mich mit unfäglicher Mühe, mit unzulänglichen Hülfsmitteln und Kräften durch die fünf Vücher und gerieth dabei auf die wundertichsten Einfälle. Ich glaubte gefunden zu haben, daß nicht unsere Zehn = Gebote auf den Tafeln gestanden, daß die Ifraeliten keine vierzig Jahre, sondern nur kurze Zeit durch die Wüste gewandert, und eben so bildete ich mir ein, über den Charakter Moss ganz neue Ausschlässe geben zu können.

Auch das neue Testament war vor meinen Untersuchungen nicht sicher; ich verschonte es nicht mit meiner Sonderungslust, aber aus Liebe und Neigung stimmte ich doch in jenes heilsame Wort mit ein: "Die Evangelisten mögen sich widersprechen, wenn sich nur das Evangelium nicht widerspricht."— Auch in dieser Region glaubte ich allerhand Entbedungen zu machen. Jene Gabe der Sprachen, am Pfingstseste in Glanz und Klarheit ertheilt, deutete ich mir auf eine etwas abstruse Weise, nicht geeignet sich viele Theilnehmer zu verschaffen.

In eine der Hauptlehren des Lutherthums, welche die Brüdergemeine noch geschärft hatte, das Sündhafte im Menschen als vorwaltend anzusehn, versuchte ich mich zu schlicken, obzleich nicht mit sone berlichem Glück. Doch hatte ich mir die Termino-logie dieser Lehre so ziemlich zu eigen gemacht, und bediente mich derselben in einem Briefe, den ich unter der Masse eines Landgeistlichen an einen

neuen Amtsbruder zu erlassen beliebte. Das Haupt= thema desselbigen Schreibens war jedoch die Loosung, der damaligen Zeit, sie hieß Tolcranz, und galt unter den besseren Köpfen und Geistern.

Solche Dinge, die nach und nach entstanden, ließ ich, um mich an dem Publicum zu versuchen, im folgenden Jahre auf meine Kosten drucken, versichenkte sie, oder gab sie der Eichenbergischen Buchhandlung, um sie so gut als möglich zu verhöcken, ohne daß mir dadurch einiger Vortheil zugewachsen wäre. Hier und da gedenkt eine Necension derselben, bald günstig, bald ungünstig, doch gleich waren sie verschollen. Mein Vater bewahrte sie sorgfältig in seinem Archiv, sonst würde ich kein Eremplar davon besissen. Ich werde sie, so wie einiges Ungedruckte der Art, was ich noch vorgesfunden, der neuen Ausgabe meiner Werke hinzussügen.

Da ich mich nun sowohl zu dem Sibyllinischen Styl folder Blatter als zu der Herausgabe derscleben eigentlich durch Haman hatte verleiten lassen, so scheint mir hier eine schickliche Stelle, dieses würdigen einflußreichen Mannes zu gedenken, der uns damals ein eben so großes Geheimniß war, als er es immer dem Naterlande geblieben ist. Seine Sokratischen Denkwürdigkeiten erregten Aufsehen, und waren solchen Personen besonders lieb, die sich mit dem blendenden Zeitgeiste nicht verstragen konnter. Man ahnete hier einen tiesden-

genben grundlichen Mann, ber, nift der offenbaren Welt und Literatur genau bekannt, doch auch noch etings Gebeimes, Unerforschliches gelten ließ, und fic darüber auf eine ganz eigne Weise aussprach. Bon benen, die damals die Literatur des Tags beherrschten, ward er freilich für einen abstrufen Schwarmer gehalten, eine aufftrebende Jugend aber ließ sich woht von ihm anziehn. Sogar die Stilten im Lande, wie sie halb im Scherz, halb im Ernft genannt wurden, jene frommen Geelen, welche, ohne sich zu irgend einer Gesellschaft zu befennen, eine unsichtbare Rirche bilbeten, wendeten ibm ihre Aufmerksamkeit zu, und meiner Rletten= berg, nicht weniger ihrem Freunde Moser, war der Mague aus Norden eine willtommene Erscheinung. Man feste fich um fo mehr mit tom in Berhaltnif, als man erfahren hatte, daß er von fnappen baublichen Umständen geveinigt, sich dennoch diese fcone und hohe Sinnesweise zu erhalten verftand. Bet deni großen Ginfluffe des Prafidenten von Mofer ware es leicht gewesen, einem fo genug= famen Manne ein leibliches und bequemes Dafenn au verschaffen. Die Cache war auch eingeleitet, ja man hatte fich fo welt schon verständigt und ge= nabert, daß Saman die weite Reife von Konigs= berg nach Darinftadt unternahmi. Alls aber ber Prasident zufällig abwesend war, febrte jener wun= berliche Mann, aus welchem Anlag weiß man nicht, fogleich wieder jurud; man blieb jedoch in einem freundlichen Briefverhaltnis. Ich bestse noch zwey Schreiben bes Königsbergers an feinen Gon= ner, die von der wundersamen Größheit und Innig= teit ihres Verfassers Zeugnis ablegen.

Aber ein so gutes Verständniß follte nicht lange bauern. Diefe frommen Menfchen hatten fich ienen auch nach ihrer Weise fromm gedacht, sie hatten ibn ale den Manus von Norden mit Ehrfurcht behandelt, und glaubten daß er fich auch fofort in ehrwürdigem Betragen barftellen wurde. Allein er hatte schon durch die Wolfen, ein Nachspiel Gofratischer Denkwurdigkeiten, einigen Anstoß gegeben, und da er nun gar die Kreuzzüge des Philologen berausgab, auf beren Titelblatt nicht allein das Regenbrofil eines gehörnten Pans zu feben war, fondern auch auf einer ber erften Selten ein gros fer, in Holy geschniftener Hahn, tactgebend jungen Babuchen, ble mit Roten in den Krallen vor ihnt da standen, sich höchst lächerlich zeigte, wodurch ge= wife Rirchenmufffen, die der Berfaffer nicht billi= gen mochte, fcherzhaft burchgezogen werden follten: so entstand unter den Wohl = und Bartgesinnten ein Misbehagen, welches nian dem Verfasser merken tleg, ber benn auch badurch nicht erbaut, einer en= geren Bereinigung sich entzog. Unfere Aufmerksamfeit auf diesen Mann hielt jedoch Herder immer lebendig, ber, mit feiner Braut und uns in Correspondenz bleibend, alles was von jenem merkwurdigen Geifte nur ausging, fogleich mittheilte.

Darunter gehörten benn auch seine Mecensionen und Anzeigen, eingerückt in die Königsberger Zeitung, die alle einen höchst sonderbaren Charakter trugen. Ich besitze eine meist vollständige Sammelung seiner Schriften und einen sehr bedeutenden handschriftlichen Aufsatz über Herbers Preisschrift, den Ursprung der Sprache betreffend, worin er dieses Herdersche Probestück, auf die eigenste Art, mit wunderlichen Schlaglichtern beleuchtet.

Ich gebe die hoffnung nicht auf, eine Berausgabe ber hamanichen Werfe entweder felbit zu beforgen, oder wenigstens zu befordern, und alsbann. wenn diese wichtigen Documente wieder vor den Mugen bes Publicums liegen, mochte es Beit fern, über den Verfaffer, beffen Ratur und Wefen bas Rabere zu besprechen; inzwischen will ich doch einiaes hier ichon beibringen, um fo mehr als noch vorzügliche Manner leben, die ihm auch ihre Reigung geschenft, und beren Beifilmmung ober Bu= rechtweisung mir febr willtommen fenn wurde. Das Princip, auf welches die sämmtlichen Meu-Berungen Samans sich zurückführen lassen, ist dieses: "Alles was der Mensch zu leisten unternimmt, es werbe nun durch That ober Wort oder fonst her= vorgebracht, muß aus fammtlichen vereinigten Rraften entspringen; alles Vereinzelte ift verwerflich." Eine herrliche Marime! aber ichwer zu befolgen. Von Leben und Aunst mag sie freilich gelten; bei ieder Ueberfleferung burch's Wort hingegen, die

nicht gerade poetisch ift; findet sich eine große Shwierigfeit: denn bas Wort muß fich ablofen, es muß sich vereinzeln, um etwas zu fagen, zu be= Der Mensch, indem er fpricht, muß fur ben Augenblick einseitig werden, es gibt feine Dit= theilung, feine Lehte, ohne Sonderung. Da nun aber Haman ein für allemal dieser Trennung wider= ftrebte, und wie er in einer Einheit empfand, imaginirte, dachte, so auch sprechen wollte, und bas Bleiche von andern verlangte; fo trat er mit'feinem eignen Styl und mit allem was die andern hervorbringen konnten, in Widerstreit. Um bas Unmogliche zu leiften, greift er baber nach allen Glementen; die tiefften geheimften Unschauungen, wo sich Natur und Geift im Berborgenen begegnen, erleuchtende Verstandesbliße, die aus einem folchen Busammentreffen hervorstrahlen, bedeutende Bilber, die in diesen Regionen schweben, andringende Spruche ber beiligen und Profanscribenten, und was fich fonft noch humoristisch hinzufugen mag, alles diefes bilbet die wunderbare Gefammtheit seines Style, seiner Mittheilungen. Kann man fich nun in der Tiefe nicht zu ihm gefellen, auf ben Soben nicht mit ihm wandeln, ber Gestalten, bie ihm vorschweben, sich nicht bemächtigen, aus einer unendlich ausgebreiteten Literatur nicht aerabe ben Ginn einer nur angedeuteten Stelle berausfinden, so wird es um uns nur trüber und Fin= buntler, jemehr wir ihn studiren, und biefe

sterniß wird mit den Jahren immer zunehmen, well feine Anspielungen auf bestimmte, im Leben und in der Literatur augenblidlich herrichende Elgenheiten vorzüglich gerichtet waren. Unter meiner Sammlung befinden fich einige feiner gedruften Bogen, wo er an bem Rande eigenhandig die Stellen citirt hat, auf die sich feine Andeutungen begiehn. Schlägt man sie auf, so gibt es abermals ein zwendeutiges Doppellicht, das uns hochft an-genehm erscheint, nur muß man durchaus auf bas Verzicht thun, was man gewöhnlich Berfteben nennt. Solche Blatter verdienen auch deswegen Sibyllinisch genaunt zu werden, weil man fie nicht an und fur fich betrachten fann, fondern auf Belegenheit warten muß, wo man etwa zu ihren Drakeln seine Zuflucht nahme. Jedesmal wenn man sie aufschlägt, glaubt man etwas Neues zu finden, weil ber einer jeden Stelle inwohnende Ginn und auf eine vielfache Beife berührt und aufregt.

Persönlich habe ich ihn nie gesehn, auch tein unmittelbares Verhättnis zu ihm durch Briefe geshabt. Mir scheint er in Lebens und Freundsschaftsverhältnissen höchst slar gewesen zu sevn und die Vezüge der Menschen unter einander und auf ihn sehr richtig gefühlt zu haben. Alle Vriese die Ich von ihm sah, waren portressisch und viel n sehr deutlicher als seine Schristen, weil hier der Bezug e ich volus Zeit und umstände so wie auf persönliche Verstillichs ?

e ich vo.

haltniffe klarer hervortrat. So viel glaubte ich jeboch durchaus zu erschen, daß er, die Ueberlegenheit
feiner Geistesgaben auf's naivste fühlend, sich jederzeit für etwas weiser und klüger gehalten als seine
Correspondenten, denen er mehr ironisch als herzlich bezegnete. Gälte dieß auch nur von einzelnen
Fällen, so war es für mich doch die Mehrzaht und
Ursache, daß ich mich ihm zu nähern niemals Verlangen trug.

Zwischen Herdern und uns waltete dagegen ein gemuthlich literarischer Verfehr, hochst lebhaft fort, nur Schade, daß er sich niemals ruhig und rein erhalten kounte. Aber Herder unterließ sein Nesten und Schelten nicht; Merken brauchte man nicht viel zu reizen, der mich denn auch zur Unseduld aufzuregen wußte. Well nun herder unter allen Schriftstellern und Menschen Swiften am weisten zu ehren schien, so hieß er unter uns gleichfalls der Dechant, und dieses gab abermals zu manscherlei Irrungen und Verdrießlichkeften Anlaß.

Dem ungeachtet freuten wir uns hochlich, als wir vernahmen, daß er in Buckeburg sollte angestellt werden, welches ihm doppelt Ehre brachte: denn sein neuer Patron hatte den höchsten Auf als ein einsichtiger, tapserer, obwohl sonderbarer Mann gewonnen. Thomas Abt war in diesen Diensten befannt und berühmt geworden, dem Verstorbenen siggte das Vaterland nach und freute sich an dem Densmal, das ihm sein Gönner gestiftet.

Nun follte Herder an der Stelle des zu fruh Berblichenen alle diejenigen Hoffnungen erfüllen, welche fein Vorgänger so würdig erregt hatte.

Die Epoche worin diefes gefchah, gab einer folden Anstellung doppelten Glanz und Werth; benn mehrere deutsche Kurften folgten ichon bem Beispiel bes Grafen von der Lippe, daß fie nicht bloß gelehrte und eigentlich geschäftsfähige, sondern auch geistreiche und vielversprechende Manner in ihre Dienste aufnahmen. Es hieß! Rlovstock fer bem Markgrafen Carl von Baden berufen worden, nicht zu eigentlichem Geschäftsdienft, fon= bern um, burch feine Gegenwart Anmuth und Ruben der hoheren Gefellschaft mitzutheilen. Co wie nun hierdurch das Anfehn auch diefes vortrefflichen Kürsten wuchs, der allem Rüblichen und Schonen feine Aufmerksamkeit schenkte, fo mußte die Verehrung für Klovstock gleichfalls nicht wenig zunehmen. Lieb und werth war alles was von ihm ausging; forgfältig schrieben wir die Oden ab und die Elegien, wie sie ein jeder habhaft werben konnte. Sochst vergnügt waren wir daber. ale die große Landgrafin Caroline von heffendarm= ftadt eine Sammlung berfelben veranstaltete, und eins der wenigen Eremplare in unfere Bande fam, bas uns in Stand fette, die eignen handschrift= lichen Sammlungen zu vervollzähligen. Daher find und jene erften Lesarten lange Beit die liebften geblieben, ja wir haben uns noch oft an Gedichten,

die

bie der Verfasser nachher verworfen, erquiat und erfreut. So wahr ist, daß das aus einer schönen Seele hervordringende Leben nur um desto freier wirkt, je weniger es durch Kritik in das Kunstfach herübergezogen erscheint.

Klovstock batte sich und andern talentvollen Mannern, durch feinen Charafter und fein Betragen, Anfebn und Wurde zu verschaffen gewußt; nun follten fle ihm aber auch wo moglich die Sicherung und Verbesserung thres hauslichen Bestandes ver-Der Buchhandel namlich bezog fich in fruberer Bett mehr auf bedeutende, wissenschaftliche Kacultatswerke, auf stehende Verlagsartikel, welche maßig honorirt wurden. Die Production von poetischen Schriften aber wurde als etwas Heiliges angefehn, und man hielt es beinah für Simonie, ein Honorar zu nehmen oder zu fteigern. Autoren und Verleger standen in dem wunderlichsten Wechfelverhältniß. Beibe erschienen, wie man es nehmen wollte, als Patrone und als Ellenten. Jene, ble neben ihrem Talent, gewöhnlich als hochst sittliche Menschen vom Aublicum betrachfet und verehrt wurden, hatten einen geiftigen Rang und fühlten sich burch das Gluck der Arbeit belohnt; diese begnugten fich gern mit der zwepten Stelle und genoffen eines ansehnlichen Vortheils: nun aber fekte die Wohlhabenheit den reichen Buchhandler wieder über den armen Poeten, und fo ftand alles in bem schönften Gleichgewicht. Wechfelfeitige Geethe's Berie, XXVI. Bb.

Großmuth und Dankbarkeit war nicht selten: Breitz kopf und Gottsched blieben lebenslang Hausgenossen; Knickeren und Niederträchtigkeit, besonders der Nachz brucker, waren noch nicht im Schwange.

Dem ungeachtet war unter den deutschen Autoren eine allgemeine Bewegung entstanden. Sie verglichen ihren eignen, sehr mäßigen, wo nicht armslichen Zustand mit dem Neichthum der angesehenen Buchhandler, sie betrachteten, wie groß ber Ruhm eines Gellert, eines Nabener sey, und in welcher häuslichen Enge ein allgemein beliebter deutscher Schriftsteller sich behelsen musse, wenn er sich nicht durch sonst irgend einen Erwerb das Leben erleichterte. Auch die mittleren und geringeren Geister sühlten ein lebhaftes Verlangen, ihre Lage versbessert zu sehn, sich von Verlegern unabhängig zu machen.

Mun trat Klopstock hervor und bot seine Gelehrtenrepublik auf Subscription an. Obgleich die
spätern Gesänge des Messias, theils ihres Inhalts,
theils der Behandlung wegen, nicht die Wirkung
thun konnten wie die frühern, die, selbst rein und
unschuldig, in eine reine und unschuldige Zeit kamen, so blieb doch die Achtung gegen den Dichter
immer gleich, der sich durch die Herausgabe seiner
Oden die Herzen, Geister und Gemüther vieler
Menschen zugewendet hatte. Viele wohldenkende
Männer, harunter mehrere von großem Einsluß,
erboten sich. Vorausbezahlung anzunehmen, die

auf einen Louisd'or gesetzt war, weil es hieß, daß man nicht sowohl das Buch bezahlen, als den Berfasser, bei dieser Gelegenheit, für seine Berdienste um das Baterland belohnen sollte. Hier drängte sich nun jederman hinzu, selbst Jünglinge und Mädchen, die nicht viel aufzuwenden hatten, ersössneten ihre Sparbüchsen; Männer und Frauen, der obere, der mittlere Stand trugen zu dieser heiligen Spende bei, und es kamen vielleicht tausend Pränumeranten zusammen. Die Erwartung war auf's höchste gespannt, das Jutrauen so groß als möglich.

Sternach mußte bas Werf, bei feiner Erfchei= nung, ben feltfamften Erfolg von der Belt haben; jwar immer von bedeutendem Berth, aber nichts weniger als allgemein ansprechend. Wie Klopstock über Poefic und Literatur dachte, war in Form einer alten deutschen Druidenrepublit bargestellt, feine Maximen über das Nechte und Falfche in la= konischen Kernsprüchen angedeutet, wobei jedoch manches Lehrreiche ber feltsamen Form aufgeopfert wurde. Für Schriftsteller und Literatoren war und ift das Buch unschäftbar, konnte aber auch nur in diefem Rreife wirkfam und nuslich fonn. Wer felbstnebacht hatte, folgte bem Denfer, wer bas Nechte ju fuchen und zu fchagen wußte, fand fich burch ben grundlichen braven Mann belehrt; aber der Lieb= haber, ber Lefer ward nicht aufgeklart, ihm blieb das Buch versiegelt, und doch hatte man es in alle=

Hande gegeben, und indem jederman ein vollstemmen brauchbares Werk erwartete, erhielken die meisten ein solches, dem sie auch nicht den mindesten Geschmack abgewinnen könnten. Die Bestürzung war allgemein, die Achtung gegen den Mann aber so groß, daß kein Murren, kaum ein leises Murmeln entstand. Die junge schöne Welt verschmerzte den Verlust und verschenkte nun schörztend die theuer erwordenen Erempläre. Ich ershielt selbst mehrere von guten Freundlinken, deren keines aber mir geblieben ist.

Diese dem Autor gelungene, dem Publicum aber mißlungene Unternehmung hatte die bose Folge, daß nun sobald nicht mehr an Subscription und Pränumeration zu denken war; doch hatte sich jener Wunsch zu allgemein verbreitet, als daß der Versuch nicht hätte erneuert werden sollen. Dieses nun im Großen und Ganzen zu thun, erbot sich die Dessaulsche Verlagshandlung. Hier sollten Gelehrte und Verleger, in geschlossenem Bund, des zu hossenden Vortheils beide verhältnißmäßig genießen. Das so lange peinlich empfundene Bedürsniß erweckte hier abermals ein großes Jutrauen, das sich aber nicht lange erhalten konnte, und leider schieden die Theilhaber nach kurzen. Vemühungen mit wechselseitigem Schaden aus einander.

Eine rasche Mitthellung war jeboch unter ben Literaturfreunden schon eingeleitet; die Musen-

almangche verbanden alle jungen Dichter, die Journale ben Dichter mit ben übrigen Schriftstellern. Meine Luft am hervorbringen war grangenlos; gegen mein Grevorgebrachtes verhielt ich mich gleich= gultig; nur wenn ich es mir und anbern in gefelli= gem Kreise froh wieder vergegenwärtigte, erneute fich die Reigung daran. Auch nahmen viele gern an meinen großern und fleinern Arbeiten : Theil, weil ich einen jeden, der fich nur einigermaßen jum hervorbringen geneigt und geschickt fühlte, etwas in feiner eignen Urt unabhangig gu leiften, dringend nothigte, und von allen gleichfalls wieder zu neuem Dichten und Schreiben aufgeforbert wurbe. Diefes wechfelseitige, bis jur Ausschweifung gehende Segen und Treiben gab jedem nach feiner Art einen froblichen Einfluß, und aus diesem Quirlen und Schaffen, aus diesem Leben und Lebenlaffen, aus diesem Rehmen und Geben, welches mit freier Bruft, ohne irgend einen theoretiichen Leitstern, von fo viel Junglingen, nach eines jeden angebornem Charafter, ohne Ruchsichten getrieben wurde, entsprang jene berühmte, berufene und verrufene Literarepoche, in welcher eine Maffe junger genialer Manner, mit aller Muthigkeit und aller Anmagung, wie sie nur einer folden Jahres= zeit eigen senn mag, hervorbrachen, durch Unwenbung ihrer Arafte manche Freude, manches Gute, burch ben Migbrauch berfelben manchen Berdruß und manches Uebel sifteten; und gerade die aus biefer Quelle entspringenden Wirkungen und Gegenwirkungen sind das Hauptthema diefes Bandes.

Woran follen aber imige Leute das höchste Interesse sinden, wie sollen sie unter Ihresgleichen Interesse erregen, wenn die Liebe sie nicht beseelt, und wenn nicht Herzensangelegenheiten, von welcher Art sie auch seyn mögen, in ihnen lebendig sind? Ich hatte im stillen eine verlorene Liebe zu beklagen; dieß machte mich mild und nachgiebig, und der Gesellschaft augenehmer als in glänzenden Zeiten, wo mich nichts an einen Mangel oder einen Fehltritt erinnerte, und ich ganz ungebunden vor mich binstürmte.

Die Antwort Friedrifens auf einen Schriftlichen Abschied gerriß mir bas Berg. Es war biefelbe Sand, derfelbe Sinn, daffelbe Gefühl, die fich zu mir, die fich an mir berangebilbet batten. 3ch fühlte nun erst den Verluft den sie erlitt, und fab feine Möglichkeit ihn zu erseten, ja nur ihn zu Sie war mir gang gegenwartig; ftets empfand ich, daß sie mir fehlte, und was das Schlimmfte war, ich fonnte mir mein eignes Un: glud nicht verzeiben. Gretchen batte man mir genommen, Annette mich verlassen, hier war ich zum ersten Mal schuldig; ich hatte bas schonfte Berg in seinem Tiefften verwundet, und so war die Epoche einer dufteren Reue, bei dem Mangel einer gewohnten erquidlichen Liebe, hochft peinitch, ia unerträglich. Aber der Mensch will feben, daber

nahm ich aufrichtigen Theil an andern, ich fuchte Ibre Verlegenheiten zu entwirren, und was fic trennen wollte zu verbinden, damit es ihnen nicht ergeben mochte wie mir. Man pflegte mich baber ben Bertrauten zu nennen, auch, wegen meines Umberschweifens in der Gegend, den Wanderer. Diefer Beruhigung fur mein Gemuth, die mir nur unter freiem Simmel, in Thalern, auf Soben, in Gefilden und Waldern zu Theil ward, fam die Lage von Frankfurt zu statten, bas zwischen Darm= ftadt und Somburg mitten inne lag, zwen angeneb= men Orten, die durch Verwandtschaft beider Sofe in gutem Berhaltniß ftanden. 3ch gewohnte mich, auf der Strafe zu leben, und wie ein Bote gwifchen bem Gebirg und bem flachen Lande bin und ber gu wandern. Oft ging ich allein oder in Gesellschaft burch meine Naterstadt, als wenn sie mich nichts anginge, speifte in einem ber großen Gasthofe in ber Fahrgasse und jog nach Tische meines Weas weiter fort. Mehr als jemals war ich gegen offene Welt und freie Natur gerichtet. Unterwegs fang ich mir seltsame Symnen und Dithyramben, wovon noch eine, unter dem Titel Wanderers Sturmlieb, übrig ift. Ich fang biefen Salbunfinn leibenschaft= lich vor mich bin, da mich ein schreckliches Wetter unterwegs traf, dem ich entgegen geben mußte.

Mein Herz war ungerührt und unbeschäftigt: ich vermied gewissenhaft alles nähere Verhältniß zu Frauenzimmern, und so blieb mir verborgen, daß mich Unaufmerksamen und Unwissenden ein liebevoller Genius heimlich umschwebe. Eine zarte
liebenswürdige Frau hegte im stillen eine Neigung
zu mir, die ich nicht gewahrte, und mich eben
deswegen in ihrer wohlthätigen Gesellschaft desto
heiterer und anmuthiger zeigte. Erst mehrere
Jahre nachher, ja erst nach ihrem Tode, ersuhr
ich das geheime himmlische Lieben, auf eine Weise,
die mich erschüttern mußte; aber ich war schuldlos
und konnte ein schuldloses Wesen rein und redlich
betrauern, und um so schoner, als die Entdeckung
gerade in eine Epoche siel, wo ich, ganz ohne
Leidenschaft, mir und meinen geistigen Neigungen
zu leben das Glück hatte.

Aber zu der Zeit, als der Schmerz über Friedrikens Lage mich beangstigte, suchte ich, nach
meiner alten Art, abermals Husse bei der Dichtkunst. Ich setzte die hergebrachte poetische Beichte
wieder sort, um durch diese selbstqualerische Busung
einer innern Absolution wurdig zu werden. Die
beiden Marien in Gos von Berlichingen und Clavigo, und die beiden schlechten Figuren, die ihre
Liebhaber spielen, möchten wohl Nesultate solcher
reuigen Betrachtungen gewesen seyn.

Wie man aber Verletzungen und Krankheiten in der Jugend rasch überwindet, weil ein gesundes Spstem des organischen Lebens für ein krankes einstehen und ihm Zeit lassen kann auch wieder zu gesunden, so traten körperliche Nebungen glücklicher

Beife, bei mancher gunftigen Gelegenheit, gar vortheilhaft hervor, und ich ward zu frischem Er= mannen, ju neuen Lebensfreuden und Genuffen vielfältig aufgeregt. Das Reiten verdrängte nach und nach jene schlendernden, melancholischen, be= schwerlichen und doch langfamen und zwecklosen Fuß= wanderungen; man fam schneller, lustiger und bequemer zum Zweck. Die jungeren Gefellen führ= ten das Kechten wieder ein; besonders aber that sich, bei eintretendem Winter, eine neue Welt vor une auf, indem ich mich zum Schlittschuhfahren, welches ich nie versucht hatte, rasch entschloß, und es in furger Beit, burch Uebung, Nachbenken und Beharrlichkeit, so weit brachte als nothig ift, um eine frohe und belebte Eisbahn mitzugenießen, ohne sich gerade auszeichnen zu wollen.

Diese neue frohe Thatigfeit waren wir benn auch Klopstocken schuldig, seinem Enthusiasmus für diese glückliche Bewegung, den Privatnachrichten bestätigten, wenn seine Oden davon ein unverwerf-liches Zeugniß ablegen. Ich erinnere mich ganz genau, daß an einem heiteren Frosmorgen, ich aus dem Bette springend mir jene Stellen zurief:

Schon von bem Gefühle ber Gestindheit froh, Sab' ich, weit hinab, weiß an bem Gestade gemacht Den bebegenden Krystall. Wie erheut bes Winters werbender Tag Sanft ben See? Glanzenben Reif, Sternen gleich, Streute die Nacht über ihn aus!

Mein zaudernder und schwankender Entschluß war fogleich bestimmt, und ich flog sträcklings bem Orte su, wo ein fo alter Anfanger mit einiger Schicklichfeit seine ersten Uebungen anstellen konnte. Und fürwahr, diese Kraftäußerung verdiente wohl von Rlopftod empfohlen zu werden, die uns mit der frischesten Kindheit in Berührung fest, ben Jungling feiner Gelentheit gang ju genießen aufruft, und ein stockendes Alter abzuwehren geeignet ift. Auch hingen wir diefer Luft unmäßig nach. Einen herrlichen Sonnentag so auf dem Gife zu verbringen, genügte und nicht; wir festen unfere Bewegung bis spat in die Nacht fort. Denn wie andere Anstrengungen den Leib ermüden, so verleibt diese eine immer neue Schwungfraft. Der über ben nachtlichen, weiten, zu Gisfelbern überfrorenen Wiesen aus den Wolfen hervortretende Bollmond, bie unserm Lauf entgegenfauselnde Nachtluft, bes bei abnehmendem Waffer fich fenkenden Gifes ernfthafter Donner, unferer eigenen Bewegungen fonder= barer Nachhall, vergegenwärtigten und Offianische Scenen gang vollkommen. Bald biefer bald jener Freund ließ in beclamatorischem Salbgefange eine Rlopstockische Dbe ertonen, und wenn wir und im Dammerlichte jufammenfanden, erfcholl das ungeheuchelte Lob des Stifters unferer Freuden.

Und follte ber unfterblich nicht feyn,

Der Gesundheit uns und Freuden erfand, Die das Roß muthig im Lauf niemals gab, Welche ber Ball selber nicht hat?

Solchen Dank verdient sich ein Mann, der irgend ein irdisches Thun durch geistige Anregung zu ver= edeln und würdig zu verbreiten weiß!

Und so wie talentreiche Kinder, deren Geistesgaben schon früh wundersam ausgebildet sind, sich,
wenn sie nur dürsen, den einfachsten Knabenspielen
wieder zuwenden, vergaßen wir nur allzu leicht unfern Beruf zu ernsteren Dingen; doch regte gerade
diese oft einfame Bewegung, dieses gemächliche
Schweben im Unbestimmten, gar manche meiner
innern Bedürsnisse wieder auf, die eine Zeit lang
geschlasen hatten, und ich bin solchen Stunden die
schnellere Ausbildung älterer Vorsäße schuldig geworden.

Die dunkleren Jahrhunderte der deutschen Geschichte hatten von jeher meine Wisbegierde und Einbildungskraft beschäftigt. Der Gedanke, den Gok von Berlichingen in seiner Zeitumgebung zu dramatistren, war mir hochlich lieb und werth. Ich las die Hauptschriftsteller fleißig: dem Werke De pace publica von Datt widmete ich alle Aufemerksamkeit; ich hatte es emsig durchstudirt, und

mir jene seltsamen Ginzelnheiten moglichft veranschaulicht. Diese zu sittlichen und poetischen Ablidten hingerichteten Bemühungen fonnte ich auch nach einer andern Seite brauchen, und ba ich nunmehr Wehlar besuchen sollte, war ich geschichtlich vorbereitet genug: denn das Kammergericht war boch auch in Gefolge bes Landfriedens entstanden, und die Gefchichte beffelben fonnte für einen bebenten: ben Leitfaben durch bie verworrenen beutschen Ereig-Gibt boch die Beschaffenheit der Geniffe gelten. richte und ber Beere bie genaufte Einsicht in bie Beschaffenheit trgend eines Reichs. Die Finangen felbit, beren Einfluß man für so wichtig halt, fommen viel weniger fir Betracht: denn wenn es bem Gangen fehlt, fo darf man bem Ginzelnen nur abnehmen, was er nühfam zufammengefcharrt und gehalten hat, und fo ift ber Staat immer reich genug.

Bas mir in Behlar begegnete, ist von keiner großen Bedeutung, aber es kann ein höheres Insteresse einsiden, wenn man eine stüchtige Geschichte des Kammergerichts nicht verschmähen will, um sich den ungunstigen Augenblick zu vergegenwärtigen, in welchem ich daselbst anlangte.

Die Herren der Erde sind es vorzüglich daburch, daß sie, wie im Ariege die Tapfersten und Entschlofseusten, so im Frieden die Weisesten und Gerechtesten um sich versammeln können. Auch zu dem Hofstaat eines deutschen Kaisers gehörte ein solches Gericht, das ihn, bei seinen Zügen durch das Reich,

immer begleftete. Aber weder diese Sorgfatt noch bas Schwabenrecht, welches im füllichen Deutsch= land, bas Sachsenrecht, welches im nordlichen galt, weder die zu Aufrechthaltung berfelben bestell= ten Richter, noch bie Austrage ber Ebenburtigen, weder die Schiederichter, durch Bertrag anerkannt, noch autliche Bergleiche, burch die Beiftlichen ge= fliftet, nichts' konnte ben aufgereizten kitterlichen Rebbegeist stillen, ber bei den Deutschen burch innern Swift, durch fremde Feldzüge, besonders aber durch die Kreuzfahrten, ja durch Gerichtsgebrauche selbst aufgeregt, genahrt und zur Sitte geworden. Dem Kaifer so wie den machtigern Ständen waren die Plackerenen höchst verdrießlich, wodurch die Rielnen einander fetbit, und wenn fie fich verbanden, auch den Größern laftig wurden. Gelahmt war alle Rraft nach außen, wie die Ordnung nach innen ge= nort: überdieß lastete noch das Behmgericht auf elnem großen Theile bes Naterlands, von deffen Schrechiffen man fich einen Begriff machen fann, wenn man benft, daß es in eine geheime Policep ansartete, die sogar zulest in die Hände von Privat= leuten aelangte.

Diesen Unbilden einigermaßen zu steuern, ward vietes umsonst versucht, bis endlich die Stände ein Gericht aus eignen Mitteln dringend in Worschlag brachten. Dieser, so wohl gemeint er auch sewn mochte, deutete doch immer auf Erweiterung der kandistiven Besugnisse, auf eine Beschränkung der

katserlichen Macht. Unter Friedrich dem Dritten verzögert sich die Sache; sein Sohn Maximilian, von außen gedrängt, gibt nach. Er bestellt den Oberrichter, die Stände senden die Beisiger. Es sollten ihrer vierundzwanzig senn, ansangs begnügt man sich mit zwölsen.

Ein allgemeiner Kehler, deffen sich die Menschen bei ihren Unternehmungen schuldig machen, war auch ber erfte und ewige Grundmangel bes Rammer= gerichte: ju einem großen Zwecke wurden unzulangliche Mittel angewendet. Die Bahl ber Affefforen war zu klein; wie follte von ihnen die schwere und weitlauftige Aufgabe geloft werden! Allein wer follte auf eine hinlangliche Ginrichtung bringen? Der Raifer fonnte eine Unftalt nicht begunftigen, die mehr wider als fur ihn zu wirken schien; weit gro-Bere Urfache hatte er fein eignes Bericht, feinen eignen Sofrath auszubilben. Betrachtet man bagegen bas Interesse der Stande, so konnte es ihnen eigentlich nur um Stillung des Bluts zu thun fenn, ob die Wunde geheilt wurde, lag ihnen nicht fo nab: und nun noch gar ein neuer Koftenaufwand! Man mochte sich's nicht gang deutlich gemacht haben, das burch diese Anstalt jeder Fürst seine Dienerschaft vermehre, freilich zu einem entschiedenen 3wede, aber wer gibt gern Geld fur's Rothwendige? Teberman ware zufrieden, wenn er das Rubliche um Gottes willen haben fonnte.

Anfangs sollten die Belfiger von Sporteln leben,

bann erfolgte eine maßige Bewilligung ber Stande: beibes war tummerlich. Aber dem großen und auffallenden Bedürfniß abzuhelfen, fanden fich willige, tuchtige, arbeitsame Manner, und bas Gericht warb eingesett. Ob man einfah, daß hier nur von Linde= rung, nicht von Seilung bes Uebels die Rede fev. oder ob man sich, wie in abulichen Kallen, mit ber hoffnung schmeichelte, mit Wenigem Vieles ju leifen, ift nicht zu entscheiben; genug bas Gericht diente mehr jum Vorwande, die Unruhstifter ju bestrafen, als daß es grundlich dem Unrecht vorge= beugt hatte. Allein es ift faum beifammen, fo er= wachst ihm eine Araft aus sich felbst, es fühlt die Bobe auf die es gestellt ift, ce erkennt seine große politische Wichtigkeit. Nun sucht ce sich durch auf= fallende Thatigfeit ein entschiedneres Ansehn zu er= werben; frisch arbeiten sie weg was furz abgethan werden kann und muß, was über den Augenblick entscheidet, ober was fonft leicht beurtheilt werben fann, und fo erscheinen sie im gangen Reiche wirf= fam und wurdig. Die Sachen von fcmererem Ge= halt hingegen, die eigentlichen Rechtshandel, blieben im Muchtand, und es war fein Unglud. Dem Staate liegt nur baran, bag ber Befit gewiß und ficher fen; ob man mit Recht befie, fann ihn weniger kummern. Deswegen erwuchs aus der nach und nach aufschwellenden ungeheuren Anzahl von verspäteten Processen bem Reiche kein Schade. Gegen Leute die Gewalt brauchten war ja vorgesehn, und mit diesen konnte man fertig werden; die übrigen, die rechtich um den Besig stritten, sie lebten, genossen oder barbten wie sie konnten; sie starben, verdarben, verglichen sich; das alles war aber nur Heil und Unheil einzelner Familien, das Neich ward nach und nach beruhigt. Denn dem Kammergericht war ein gesehliches Faustrecht gegen die Ungehorsamen in die Hände gegeben; hätte man den Bannstrahl schlendern können, dieser wäre wirksemer gewesen.

Jeho aber, bei der bald vermehrten, bald verminderten Anzahl der Assessoren, det manchen Unterbrechungen, bei Verlegung des Gerichts von elnem Ort an den andern, mußten diese Neste, diese Acten in's Unendliche anwachsen. Nun süchtete man in Arlegsnoth einen Theil des Archives von Speyer nach Aschaffenburg, einen Theil nach Worms, der dritte siel in die Hande der Franzosen, welche ein Staatsarchiv erobert zu haben glaubten, und hernach geneigt gewesen wären, sich dieses Papierwusts zu entledigen, wenn nur jemand die Kuhren hätte daran wenden wollen.

Bei den westphälischen Friedensunterhandlungen sahen die versammelten tüchtigen Männer wohl ein, was für ein Hebel erfordert werde, um eine Stsphlicke Last vom Plaze zu bewegen. Nun sollten funfzig Affesoren angestellt werden, diese Zahl ist aber nie erreicht worden: man begnügte sich abermals mit der Hälfte, weil der Auswand zu groß schlen; allein

batten die Intereffenten sammtlich ihren Bortbeil bei ber Sache gefehn, fo ware bas Sanze gar wohl zu leisten gewesen. Um fünfundzwanzig Beisiger zu befolden, waren ungefähr einhunderttaufend Gulben nothig; wie leicht hatte Deutschland bas Doppelte herbeigeschafft. Der Borschlag, das Rammergericht mit eingezogenen geiftlichen Gutern auszuflatten, fonnte nicht burchgeben: benn wie follten fich beide Religionstheile zu diefer Aufopferung verftehn? Die Katholifen wollten nicht noch mehr verlleren, und ble Protestanten bas Gewonnene jeder ju innern 3weden verwenden. Die Spaltung bes Reichs in zwen Religionspartenen hatte auch hier, in mehrerem Betracht, ben ichlimmften Ginflug. Run verminderte fich ber Untheil ber Stande an biefem ihrem Gericht immer mehr: die machtigern suchten fich von dem Berbande lodzulofen; Freibriefe, vor feinem obern Gerichtshofe belangt zu werben, murden immer lebhafter gefucht; die Gro-Beren blieben mit den Bahlungen zuruck, und die Rleineren, die sich in der Matrifel ohnehin bevortheilt glaubten, faumten fo lange fie fonnten.

Wie schwer war es baher, ben zahlthätigen Bebarf zu ben Besolbungen aufzubringen. Hieraus'
entsprang ein neues Geschäft, ein neuer Zeitverlust
für bas Kammergericht; früher hatten bie jährlichen sogenannten Wisitationen basür gesorgt. Fürsten in Person, oder ihre Räthe, begaben sich nur
auf Wochen oder Monate an den Ort bes Gerichts,

Goethe's Werte, XXVI, 98b.

untersuchten die Kassen. erforschten die Reste und übernahmen das Geschäft, fie beizutreiben. gleich, wenn etwas in dem Rechts = und Gerichtsgange stoden, irgend ein Migbrauch einschleichen wollte, waren sie befugt, dem abzuhelfen. den der Anstalt follten sie entdeden und heben, aber perfonliche Verbrechen der Glieber zu untersuchen und zu bestrafen, ward erst spater ein Theil ihrer Pflicht. Weil aber Proceffirende den Lebend= hauch ihrer Soffmungen immer noch einen Augenblick verlängern wollen, und defhalb immer höhere Instanzen suchen und hervorrufen, fo murben diese Bisstatoren auch ein Nevissonsgericht, vor dem man erft in bestimmten, offenbaren Fallen Wiederher= stellung, zulett aber in allen Aufschub und Werewigung des Zwifts zu finden hoffte: wozu dem auch die Berufung an den Neichstag, und das Bestreben beiber Religionspartenen, sich einander wo nicht aufzuwiegen, boch im Gleichgewicht zu erhalten, bas Ihrige beitrugen.

Denkt man sich aber was dieses Gericht ohne solche Hindernisse, ohne so körende und zerstörende Bedingungen, håtte seyn können, so kann man es sich nicht merkwürdig und wichtig genug ausbilden. Wäre es gleich anfangs mit einer hinreichenden Unzahl von Männern besetzt gewesen, hätte man diesen einen zulänglichen Unterhalt gesichert; unüberschhar wäre bei der Tüchtigselt Deutscher Männer der ungeheure Einfluß geworden, zu dem diese Ge-

sellschaft hatte gelangen können. Den Shrentitel Uniphiktwonen, den man ihnen nur rednerksch zuscheilte, wurden sie witklich verdient haben; ja sie konnten sich zu einer Zwischenmacht erheben, beides dem Oberhaupt und den Gliedern ehrwurdig.

Aber weit entfernt von so großen Wirkungen, schleppte das Gericht, außer etwa eine kurze Zeit unter Karl dem Fünften und vor dem dreyßigiährigen Kriege, sich nur kümmerlich hin. Man begreift oft nicht, wie sich nur Männer sinden konnten zu diesem undankbaren und traurigen Geschäft. Aber was der Mensch täglich treibt, läßt er sich, wenn er Geschick dazu hat, gesallen, sollte er auch nicht gerade sehen, daß etwas dabet herauskomme. Der Deutsche besonders ist von einer solchen ausharrenden Sinnesart, und so haben sich drey Jahrhunderte hindurch die würdigsten Männer mit diesen Arbeiten und Gegenständen beschäftigt. Eine charakteristische Galerie solcher Bilder würde noch jest Antheil erregen und Muth einstößen.

Denn gerade in solchen anarchischen Zeiten tritt der tüchtige Mann am sestesten auf, und der das Gute will, findet sich recht an seinem Plaze. So frand 3. B. das Directorium Fürstenbergs noch immer in gesegnetem Andenken, und nit dem Tode dieses vortresslichen Mauns beginnt die Epoche vieser verderblichen Misbrauche.

num Aborsalle wiese spateren und früheren Gebrechen



entsprangen aus der erften, einzigen Quelle: aus der geringen Versonenzahl. Berordnet mar, daß die Beifiger in einer entschiedenen Folge und nach bestimm= ter Ordnung vortragen follten. Ein jeder fonnte miffen, wann die Reihe ihn treffen werde, und welchen seiner ihm obliegenden Processe; er konnte darauf hinarbeiten, er konnte fich vorbereiten. Run hauften fich aber die unseligen Refte; man mußte fich ent= schließen, wichtigere Rechtshandel auszuheben und außer der Reibe vorzutragen. Die Beurtheilung ber Wichtigkeit einer Cache vor der andern ift, bei dem Budrang von bedeutenden Kallen, ichwer, und die Auswahl läßt ichon Gunft zu; aber nun tret noch ein anderer bodentlicher Fall ein. Der Referent qualte fich und das Gericht mit einem schweren verwickelten Sandel, und julest fand fich niemand der das Urtheil einlosen wollte. Die Darteven batten sich verglichen, auseinander gefest, waren ge= itorben, hatten den Ginn geandert. Daber befchloß man nur biejenigen Gegenstände vorzunehmen. welche erinnert wurden. Man wollte von ber fortdauernden Beharrlichteit der Partenen überzeugt fenn, und hiedurch ward den größten Gebreihen bie Einleitung gegeben ! benn wer feine Sache empfiehlt, muß sie doch jemand empfehlen, und wem empfoble man fie beffer, als dem der fie unter Sanden bat. Diefen ordnungsgemäß geheim zu halten ward unmoglich: benn bei fo viel mitwiffenden Gubalternen. wie follte berfelbe verborgen bleiben ?" Bittet man um Beschleunigung, so barf man ja wohl auch um Gunst bitten: benn eben daß man seine Sache beztreibt, zeigt ja an, daß man sie für gerecht hält. Geradezu wird man es vielleicht nicht thun, gewiß aber am ersten durch Untergevrdnete; diese mussen gewonnen werden, und so ist die Einseitung zu alzien Intriguen und Bestechungen gegeben.

Raifer Joseph, nach eignem Antriebe und in-Nachahmung Friedriche, richtete querft feine Qufmerkfamteit auf die Baffen und die Suftig. Gr faste bas Kammergericht in's Auge; berfominliche Ungerechtigkeiten, eingeführte Delübrauche waren ilm nicht unbefannt geblieben. Auch hier follte aufgeregt, gerüttelt und gethan fenn. Ohne au fragen, ob es fein faiferlicher Portheil fen, ohne die Möglichkeit eines glucklichen Erfolgs vorauszu: febn, brachte er die Wisitation in Borschlau, und übereute ihre Erbffnung. Geit hundert und sechs und fechnia Jahren hatte man teine ordentliche Bi= station zu Stande gebracht:" ein ungeheurer Bust. von Acten lag aufgeschwollen und wuchs jährlich, da bie febrehn Affestoren nicht einmat im Stande wa= ren, das Laufende meagnarbeiten. Smanziataufend Processe hatten sich aufgehäuft, jahrlich konnten fechtig abgethan werben, und das Doppelte fam hinzu. Auch auf die Visitatoren wartete feine ge=" ringe Anzahl von Revisionen, man wollte ihrer funf= zigtaufend zählen. Ueberdieß hinderte fo mander Misbrauch ben Gerichtsgang; ale bas Bedenflichfte

aber von allemerschienen im hintergrunde die persfoulichen Berbrechen einiger Affestoren.

Mis ich nach Weblar gehn follte, war die Bifitation fcom einige Jahre im Ganga, die Befchuldigten suspendirt, die Untersuthung weit vorgerückt: und weil nun die Kenner und Meister des Deutschen Staatsrechts diese Gelegenheit nicht vorbeilaffen durften, ihre Ginsichten zu zeigen, und sie bem gemeinen Beften zu widmen, fo waren mehrere grunde liche wohlgefinnte Schriften erschienen, aus denen fich, wer nur einige Vorkenntniffe bafaß, grundig lich unterrichten konnter Ging, man bei, biefer Gosti legenheit in die Reichsverfassung und die von der felben bandelnden Schriften gurud, fo war es aufe fallend, wie der monstrofe Bustand dieses durche aus kranken Körveres, der nur durchtein Wunder am Leben erhalten ward ingerade ben Gelehrten am meisten aufagte. Denn ber ehrwürdige Dautsche Kleiß, der mehr auf Samming und Entwickelung von Einzelnheiten als, auf Resultate Losging, fand hier einen unversiegenden Anlag zu immer weuer Beschäftigung, und man mochte nun bas Reich bem Raifer, die fleinerunden größern Standen, die Rastholisen den Arstestansen entgegenseben, immer gab es, nadredem verschiedenen Interesse, nothwendig verschiedene Meinungen, und immer Gele: genheit zu neuen Kampfen und Gegenreben: 33 ....

Da ich mir alle biese ättern und neuern Zustände möglichst vergegenwärtigt hatter konnte ich mir von meinem Weblarichen Aufenthalt unmöglich viel Freude verfprechen: Die Aussicht war nicht reizend, in einer zwar wohl gelegenen, aber fleinen und übelgebauten Stadt eine doppelte Welt zu finden: erft die einheimische alte hergebrachte, dann eine fremde neue, iene scharf zu vrufen beauftragt, ein richtenbes und ein gerichtetes Gericht; manchen Bewohner in Aurcht und Sorge, er mochte auch noch mit in bie verhängte Untersuchung gezogen werden; an= gesehene, fo lange für würdig geltenbe Verfonen ber schändlichsten Miffethaten überwiesen und zu schimpflicher Bestrafima bezeichnet: bas alles zusammen machte bas traurigste Bild und fonnte nicht anreizen tiefer in ein Geschäft einzugehen, bas, an sich selbst verwickelt, nun gar durch linthaten so verworren erfchien.

Daß mir, außer dem Deutschen Civil = und Staatsrechte, hier nichts Wissenschaftliches sonderlich begegnen, daß ich aller poettschen Mittheilung entbehren wurde, glaubte ich voraus zu sehn, als mich, nach einigem Idgern, die Lust meinen Instand zu verändern, mehr als der Trieb nach Kenntnissen, in diese Gegend hinführte. Allein wie verwundert war ich, als mir anstatt einer sauertöpsischen Gesellschaft, ein drittes akademisches Leben entgegensprang. An einer großen Wirthstasel tras
ich beinah sammtliche Gesandtschaftsuntergeordnete, junge muntere Leute, beisammen; sie nahmen mich
freundlich aus, und essehlieb mir schon den ersten

Tag fein Geheimniß, daß sie ihr mittagiges Belsammensenn durch eine romantische Fiction erheitert hatten. Sie stellten namlich, mit Geift und Munterfeit, eine Nittertafel vor. Obenan faß der Beermeifter, jur Geite beffelben ber Rangler, fobann die wichtigsten Staatsbeamten: nun folgten die Mitter, nach ihrer Anciennetat; Fremde hingegen, bie ausprachen, mußten mit den unterften Dlaten vorlieb nehmen, und fur sie war das Gefprach meift unverständlich, weil sich in der Gesellschaft die Sprache, außer den Ritterausbruden, noch mit manchen Anspielungen bereichert hatte. Ginem ieben war ein Rittername jugelegt, mit einem Bei-Mich nannten fie Gos von Berlichingen, ben Redlichen. Jenen verdiente ich mir durch meine Aufmerksamkeit fur den biedern Deutschen Altvater, und diesen durch die aufrichtige Neigung und Erge= benheit gegen die vorzüglichen Manner die ich tennen lernte. Dem Grafen von Rielmannbegg bin ich bei diefem Aufenthalt vielen Dank schuldig ge= Er war der ernsteste von allen, bochft morden. tuchtig und zuverlässig. Bon Goue, ein schwer au entziffernder und zu beschreibender Mann, eine berbe, breite, hannovrische Kigur, ftill in sich ge-Es fehlte ihm nicht an Talenten mancher fehrt. Art. Man hegte von ihm die Vermuthung, daß er ein naturlicher Sohn fen; auch liebte er ein ge= wiffes geheimnisvolles Wefen, und verbarg feine eigensten Bunsche und Vorsate unter mancherlei

Seltsamkeiten, wie er benn bie eigentliche Seele bes munderlichen Ritterbundes war, ohne bag er nach der Stelle bes heermeifters gestrebt hatte. Bielmehr ließ er, ba gerade zu ber Zeit dieß haupt der Ritterschaft abging, einen andern mablen und ubte durch diesen seinen Einfluß. Go mußte er auch manche fleine Bufalligfeiten babin zu lenten, daß sie bedeutend erschienen und in fabelhaften Formen durchgeführt werben fonnten. Bei diefem allen aber founte man feinen ernften 3wed bemerfen; es war ihm bloß zu thun, die Langeweile, die er und feine Collegen bei bem verzögerten Geschäft empfinden mußten, ju erheitern, und den leeren Raum, mare es auch nur mit Spinnegewebe, ausaufüllen. Uebrigens wurde diefes fabelhafte Fragen= fviel mit außerlichem großen Ernft betrieben, ohne baß jemand lächerlich finden durfte, wenn eine ge= wife Muble als Schloß, ber Muller als Burgherr behandelt wurde, wenn man die vier Saimons finder für ein kanonisches Buch erklarte und Ab= schnitte baraus, bei Ceremonien, mit Ehrfurcht vorlas. Der Ritterschlag felbst geschah mit herge= brachten, von mehreren Ritterorden entlehnten Symbolen. Ein hauptanlaß zum Scherze war ferner ber, daß man das Offenbare als ein Geheimniß behandelte: man trieb bie Sache öffentlich, und es follte nicht davon gesprochen werden. Die Lifte ber fammtlichen Ritter ward gebruckt, mit fo viel An= ftand als ein Reichstagstalender; und wenn Famis tien barüber zu spotten; und die ganze Sache für absurd und lächerlich zu erklären wagten, so wardzu ihrer Bestrasung, so tange intriguirt, bis man einen ernsthaften Chemann, oder nahen Verwandten, beizutreten und den Altterschlag anzunehmen bewogen hatte; da denn über den Verdruß der Angehörigen eine herrliche Schadensreude entstand:

In biefes Ritterwefen verschlang fich noch ein feltfamer Orden, welcher philosophisch und moftisch fenn follte, und feinen eigentlichen Ramen battel Der erfte Grad hieß ber Uebergang, ber zwente bes Hebergange Uebergang, ber britte bes Uebergangs Hebergang jum Uebergang, und der vierte des Uebergangs, Uebergang zu bes Uebergangs Hebergang. Den hoben Sinn biefer Stufenfolge auszulegen, war num bie Pflicht ber Eingeweihten, und biefes gefchah nad Maggabe eines gedruckten Buchelchens, in welchen jene feltfamen Worte auf eine noch feltfanwren Weise erklart; wder vielmehr amplificirt waren die Beschäftigung mit diesen Dingen war der erwunschtofte Beitverderb. Behrischens Thorheit und Lenzens Berkehrtheit fchienen fich bier vereinigt zu habent nur wiederhole ich, daß auch nicht eine Spur von Zwed hinter biefen Hillen zu finden war.

5. Ob ich inn gleich zu solchen Possen sehr gebn betrieth : auch zuerst die Perikopen aus den vier Hakmonskindern in Ordnung brachtezitind Vorschläge that, wie sie det Festen und Feyerlichkeiten vorgelefen werden follten, auch felbst sie mit großer Emphase vorzutragen verstand, so hatte ich mich doch fcon früher an folden Dingen mude getrieben; und als ich baber meine Frankfurter und Darmftad= ter Umgebung vermißte, war es mir hochst lieb, Gottern gefunden auchnbeng ber fich mit aufrichti= ger-Neigung an mich schloß, und dem ich ein herzliched Wohlwollen verwiederte. Sein Sinn war sauth Flaw und heiter nefein Talent geubt und geres geltterer befielfigte fide den Frangofifden Glegang und freute sich bed Theils ber Englischen Literatur, ber sichemet-sittlichen-und angenehmeit Gegenständen bezschäftigt. 20 Wir brachten viele vergnügte Stunden zusammen zu, in denen wir ims wechselfeitig unfere Kenntniffe , Dorfabe und Reigungen mittheilten. Croreste michique mianchen fleinen Arbeitem and Aus mabba er mit dem Göttlingern in Verhältniffftehend, für Boie's Almanach auch von meinen Gedichter etw wasi verlangte. 1.11 comich ware.

Dadurchitam ich mitrienen in einige Berührung, bie siech, jung und takentvollm aufammenhielten, und nacher sowiel and mannigsaltig wirkten. Die beisen Grafem Stolbeng, Bürger, Bob, Holen und andere waren im Ginuben und Geiste um Morstock versammelt, dessen Birkung sich nach allem Seiten hin enstwette. In einem solchen, sich immer mehr erweitennden Beutschen Pichkeutzeise entwickelte sich zugleich, mit so mannigsgitigen poetischen Berdienstenen stehen nach noch ein anderer Sim, dem ich keinen

gang eigentlichen Ramen zu geben mußte. Man tonnte ihn bas Bedurfnig ber Unabhangigfeit nennen, welches immer im Krieben entspringt, und gerabe ba, wo man eigentlich nicht abhangig ift. Im Kriege erträgt man die robe Gewalt fo gut man fann, man fühlt sich wohl phisisch und öfonomisch verlett, aber nicht moralifch; ber Zwang beschamt: niemanden, und es ist feineschimpflicher Dienst, der Zeit zu bienen; manngewohnt fich, won Keind und Freund zu leiden, manibat Wunfche und feine: Gesinnungen. Im Krieden bingegen thut sich ber Kreiheitelinn ber Menschen immer mehr! bervor. und je freier man ift, besto freier will man fenn Man will nichts über sich bulben: wir wollen nicht beengt fenn, nuiemand foll beengt fenn, und bieß? garte jan frante Gefühl erfcheint in ifchinen Geelen unter ber form ber Gerechtigfeit: " Diefer Weift und Sinn zeigte fich damale überall, und gerabe ba nur wenige bedruckt waren, wollte man auch biefe von aufälligent Druck befreien; und fo entstand eine gewiffe fittliche Befehdung, Einmifchung ber einzelnen in's Regiment; bie mit tobliden Anfangen, au unabfehbar ungludlichen Folgen hinführte.

Woltaire hatte burch den Schut, den er der Familie Calas angedeihen ließ, großes Auffelm evegt und sich ehrwürdig gemacht: Für Deutschland fast noch auffallender und wichtiger war das Unternehmen Lavaters gegen ben Landbogt gewesen. Der ästhetische Sinn, mit dem jugendlichen Muth ver-

bunden, strebte vorwarts, und ba man noch vor furgem ftudirte, um ju Memtern ju gelangen, fo fina man nun an ben Auffeher ber Beamten ju machen, und die Beit war nah, wo der Theater-Romanendichter feine Bofewichter am liebften unter Ministern und Amtlenten aufsuchie. Hieraus entstand eine halb eingebildete, balb wirtliche Belt von Birfing und Gegenwirfung, in ber wir fpaterbin die heftigften Angebereven und Berbekungen erlebt baben, welche fich die Berfaffer von Beitschriften und Tagblattern, mit einer Art abon Buth, unter bem Schein ber Gerechtigfeit er-· laubten , hund um fo umviderftehlicher dabei zu Berte gingen, ale fie bas Dublicum glauben machten bot ihm fen ber mabre Berichtshof: thoricht, da fein Dublifum eine erecutive Gewalt bat, und in bem zerstüdten Deutschland die öffentliche Meinung niemanden nuste ober schabete.

Unter uns jungen Leuten ließ sich zwar nichts von sener Art spirend welche tabelnewerth gewesen ware, aber eine verisse ähnliche Vorstellung hatte sich unsrer bemächtigt; die ans poesse, Sittlichkeit und einem ellen Vestreben zusammengestossen, zwar unschädlich aber doch fruchtlos war.

Durch die Hermanns = Schlacht und die Zueig= nung berfelben an Joseph den Zwepten hatte Klop= frock eine wunderbare Anregung gegeben. Die Deut= schen, die sich vom Druck der Römer befreiten, wa= ren herrlich und mächtig bargestellt, und dieses

Bild gar mohl geeignet, das Selbstaefühl ber Ration zu erweden. Weil aber im Arteben ber Matriotismus eigentlich mur darin befieht ; ibag jeder mor feiner Chure tohre, feines Amtenwarte, lauch feine Lection larne, danit es wohl im Saufe febe. To fand bas won Ropfind erregte Waterlandsgefihl Beinen Gegenstand, andbem es fich hatte üben ton-Friedrich hattelible Elive eines Thellsther Deutiden gegen eine verbundene Belt gerettet. und es war jebem Gliebe der Mation erlaubt , burch Beifall und Berehrung biefes großen Kurften. Theil anifeinem Siege zu nedmienz aber wo denn annahin umit jenem erregtenetiegerischen Tropgefühl & Welche Michtung: follte wes utelmensit und welchen Wirefung Hervorbringen 25 Buer formant es blos worth che Korni. and bie nachber folofbugefcholteneni, in tachenich igefundenen Barbentleber frauften fich burch biefen Trieb, burch diefen Anstof andeine außeren Keinbe maren zu befänipfen ; nung bithete man fich Woranmen, und baru mustendie Kurfien und ihmen Diener othre Gestalten erft ini Madameinens yfodann mach inab nad im Befondern dernebensund blernschiof - tich die Voelie an jene obert gerigte Einmischuchnin die Rechtspflege mit Geftinkeit an, und ed ist murkwurdig, Gebichte and jener Beit zu febnichte gant in einent Sinne gefchrieben find powodurch alles Dbere, es. fey nun monardisch obev neiftofrabit, ichen, die fich 3. Was midpibetrafed for fuhr idesforty interestate funst zum Ausbruck meiner Gefühle und Grillen zu benußen. Meine Gedichte, wie der Wanderer, fallen in diese Zeit; sie wurden in den Göttinger Musenalmanad aufgenommen: Was aber von iener Sucht insmid eingedrungen sepunmochte, davon strebte ich auchsturz nachher im Göß von Berlichingen zu besreieu; indem ich schilderte, wie in wüsten Zeiten der wohldenkende brave Mann allenfallstan die Stelle des Gesehes und der andübenden Gewalt zu treten sich entschließt, aber in Berzweiflung ist, wenn zer dem anerkannten werehrten Oberhaupt zweydeutig, jandtrünnig erscheint.

Durch Klovstocks Oben mar benn auch in bie Doutsche Dichtkunst nicht sowohl die nordische Mutho: logie, als vielmehr die Romenclatur ihrer Gotthei= ten eingeleitet; und wb ich gleich mich fouit gern alles, deffen bebiente, mas mir gereicht ward, fo fonnte ich es boch nicht von mir gewinnen, mich derfelben zu bedienen aund zwar aus folgenden Ales fachen. Sch hatte bie Kabelm bor Ebba fcon langit and der Borrede zu Mallet's Dinlicher Geschichte fennen-gelerut aund mich berfelben-fouleich bemach= tigt: fie gehörten antenibicianigen Mährchen, die ich, von einer Gefellschaft aufgefondert, ani liebe ften erzählte. Serdenigab-mir bein Refenins in bie Sande, und machte mich mitigben Gelbenfagen mehr bekannt. Aber alleidie fen Dinge Liquie werth ich sie hieltz konnte ich nichtein den Areis meines Dichtungsvermögens saufnehmens wie aberrlich fie mir auch bie Ginbilbungsfraft antegten, entrogen fie fich boch gang bem finnlichen Anschaun, indeffen die Muthologie ber Griechen, burch bie großten Runftler der Welt in nichtliche leicht einzubilbende Gestalten verwandelt. noch vor unfern Mugen in Menge baftand. Gotter ließ ich überhaupt nicht viel auftreten, weil fie mir noch außerhalb der Natur, die ich nachzubitben verstand, ihren Wobnst Bas hatte mich nun gar bewegen follen, batten. Wodan fur Jupiter, und Thor fur Mars ju feben, und ftatt ber fublichen genau umfdriebenen Rique ren, Rebelbilder, ja bloke Wortflange in meine Dichtungen einzuführen? Bon einer Geite ichloffen fie fich vielmehr an die Offianschen gleichfalls formlofen Selben, nur berber und riefenhafter an, von ber andern lentte ich fie nach bem beiteren Dabrden bin: benn ber humoristische Bug, ber burch bie gange nordifche Mothe durchgebt, war mir bochft lieb und bemertenswerth. Gie fchien mir die einplae, welche burchaus mit fich felbft fcherat, einer wundertichen Dynastie von Gottern abenteuerliche Bauberer und Ungeheuer entgegenfest, Miesen; bie nur beschäftigt find die bochften Personen mabrend ibres Regiments zu irren, zum Beften zu baben, und binterbrein mit einem fcmablichen, unvermeiblichen Untergang zu bedroben.

ein ahnliches, wo nicht gleiches Interesse gewannen mir die Indischen Fabeln ab, die ich aus Dappers Reisen zuerst tennen lernte, und gleichfalls mitigroßer Lust in meinen Mahrchenvorrath hinein:
200. Der Altar des Ram gelang mir vorzüglich im Nacherzählen, und ungeachtet der großen Mannigfaltigkeit der Personen dieses Mährchens blieb doch derAsse Hannemann der Liebling meines Publicums. Aber: auch diese unsörmlichen und überförmlichen Ungeheuer konnten mich nicht eigentlich poetisch befriedigen; sie lagen zu weit von dem Wahren ab, nach welchem mein Sinn unablässig hinstrebte.

Doch gegen alle diese funftwidrigen Gesvenster follte mein Sinn für das Schone durch die herrlichste Graft geschüst werben. Gludlich ift immer die Enoche einer Literatur, wenn große Werke ber Vergangenheit wieder einmal aufthauen und an die Tagesordnung tommen, weil fie alsbann eine volltommen frische Wirkung hervorbringen. Auch das Homerifche Licht ging uns neu wieder auf, und zwar recht im Ginne ber Beit, die ein folches Erscheinen hochft begunstigte: benn bas beständige Sinweisen auf Natur bewirfte julest, daß man auch die Werke ber Alten von diefer Seite betrachten lernte. Bas mehrere Reisende zu Aufklarung der heiligen Schriften gethan, leisteten andere fur den homer. Durch Gups ward man eingeleitet, Wood gab ber Sache ben Schwung. Gine Gottinger Recension bes anfangs febr feltenen Originals machte und mit ber Absicht bekannt, und belehrte und, wie weit fie aus= Wir saben nun nicht mehr in geführt, worden. ienen Gebichten ein angespanntes und aufgebun=

fenes helbenwesen, fondern die abgespiegelte Babrheit einer uralten Gegenwart, und suchten uns die= felbe möglichft heranzuziehen. 3mar wollte uns zu gleicher Beit nicht völlig in ben Ginn, wenn behauptet murbe, daß, um die homerischen Naturen recht zu verftehn, man fich mit ben wilden Bolfern und ihren Sitten befannt maden muffe, wie fie und die Meisebeschreiber ber neuen Welten schildern: benn es lief fich doch nicht laugnen, daß sowohl Eurovåer als Affaten, in den Somerischen Gebichten schon auf einem hohen Grade ber Cultur bargestellt worden, vielleicht auf einem hohern, ale die Beiten bes Trojanischen Kriege mochten genossen haben. Aber iene Marime war boch mit bem herrschenden Naturbefenntnis übereinstimmend, und insofern mochten wir fie gelten laffen.

Bei allen diesen Beschäftigungen, die sich auf Menschenkunde im höheren Sinne, so wie auf Dicht-kunst im nächsten und lieblichsten bezogen, mußte ich boch jeden Tag ersahren, daß ich mich in Westar aushielt. Das Gespräch über den Zustand des Visstationsgeschäftes und seiner immer wachsenden Hindernisse, die Entdeckung neuer Gebrechen klang stündlich durch. Hier war nun abermals das heilige Römische Reich versammelt, nicht bloß zu äußerlichen Fenerlichseiten, sondern zu einem in's Allertiesste greisenden Geschäfte. Aber auch hier mußte mir jener halbleere Speisesaal am Krönungstage einfallen, wo die gesadenen Gäste außen blieben,

well sie zu vornehm waren. Her hatten sie sich zwar eingefunden, aber man nuste noch schlimmere Symptome gewähr werden. Der Unzusammenhalt des Ganzen, das Widerspiel der Theile kamen fortwährend zum Vorscheln, und es war kein Gehelments geblieben, das Fürsten unter einander sich die Absicht vertraulich mitgetheilt hatten: man musse sehn, ob man nicht, bet dieser Gelegenheit, dem Oberhaupt etwas abgewinnen könne?

Welchen üblen Eindruck bas fleine Detail aller Anetboten von Nachläffigfelten und Verfaumniffen, Underechtigfeiten und Beftechungen, auf einen jungen Menschen machen mußte, ber bas Gute wollte und fein Inneres in biefeni Sinne bearbeltete, wird jeder Redliche mitfahlen. Bo foll unter solchen Umständen Ehrfurcht vor dem Gesets und dem Richter entspringen? Aber hatte man auch auf bie Wirfungen ber Disitation bas größte Butrauen aefest, batte man glauben fonnen, daß fie vollig ihre hohe Bestimmung erfüllen werde — für einen froben vorwarts schreitenden Jungling war boch hier tein Seil zu finden. Die Kormlichkeiten diefes Processes an sich gingen alle auf ein Verschleifen; wollte man einigermaßen wirfen und etwas bebeuten, fo mußte man nur immer bemjenigen bienen, ber Unrecht hatte, ftete bem Beflagten, und in der Fechtkunst der verdrehenden und ausweichenden Streiche recht gewandt fenn.

Ich verlor mich baher einnigt über bas andre,

ba mir, in dieser Berftreuung, teine afthetischen Urbeiten gelingen wollten, in afthetische Speculationen; wie denn alles Theoretisiren auf Mangel ober Stockung von Productionsfraft hindeutet. Erüber mit Merken, nummehr mit Gottern, machte ich ben Berfuch, Maximen auszufinden, wonach man bei'm Bervorbringen ju Werfe gehn fonnte. Aber weder mir noch ihnen wollte es gelingen. Merk war Zweifter und Eflektiker, Gotter hielt fich an folche Beisviele, die ihm am meisten zusagten. Die Sulgeriche Theorie war angefindigt, mehr für ben Liebhaber als fur den Runftler. In biefem Gesichtsfreise werden vor allem-sittliche Wirkungen geforbert, und hier entsteht fogleich ein Swiefpalt awischen der hervorbringenden und benubenden Classe; denn ein gutes Kunstwerk fann und wird zwar moralische Folgen haben, aber mozalische 3mede vom Runftler fordern, heißt ihm fein Sand= werf verberben.

Was die Alten über diese wichtigen Gegenstände gesagt, hatte ich seit einigen Jahren sleißig, wonicht in einer Folge sindirt, doch sprungweise gelesen. Aristoteles, Cicero, Quinctilian, Longin, keiner blieb unbeachtet, aber das half mir nichts: denn alle diese Männer sesten eine Erfahrung voraus, die mir abging. Sie sührten mich in eine an Kunstwerken unendlich reiche Welt, sie entwickelten die Verdienste vortresslicher Dichter und Redner, von deren meisten uns nur die Namen übrig geblieben find, und überzeugten mich nur allzu lebhaft, baß erft eine große Kulle von Gegenständen vor uns liegen muffe, ehe man darüber benten tonne, daß man erft felbst etwas leisten, ja daß man fehlen muffe, um feine eignen Fabigfeiten und bie ber an= bern kennen zu lernen. Meine Bekanntschaft mit fo vielem Guten jener alten Zeiten war boch immer nur fcul = und buchniafig und telneswegs lebenbla, da'es boch, besonders bei den gerühnteften Rednern, auffiel; daß sie sich durchans im Leben gebildet bat= ten, und daß man von ben Eigenschaften ihres Aunstcharafters niemals sprechen kounte, ohne ihren per= fonlichen Gemuthecharakter zugleich mitzuerwähnen. Bei Dichtern schien dieß weniger der Fall; überall aber trat Natur und Kunst nur durch Leben in Berührung, und fo blieb bas Refultat von allem meinem · Sinnen und Traditen jener alte Borfaß, die innere und außere Natur zu erforschen, und in liebevoller Nachahmung fie eben felbst walten zu laffen.

Bu diesen Wirkungen, welche weder Tag noch Macht in mir ruhten, lagen zwen große, ja ungesheure Stoffe vor mir, deren Neichthum ich nur einigermaßen zu schäßen brauchte, um etwas Bedoutendes hervorzubringen. Es war die ältere Epoche, in welche das Leben Gößens von Verlichingen fällt, und die neuere, deren unglückliche Rüthe im Wersther geschildert ist.

Von der historischen Vorbereitung zu der ersten Arbeit habe ich bereits gesprochen; die ethischen



Antaffe zu der zwepten follen gegenwartig eingeleitet werden.

Jener Borfas, meine innere Ratur nach ihren Gigenheiten gewähren, und die außere nach ihren Eigenschaften auf mich einfließen zu lassen, trieb mich an das wunderliche Element, in welchem Werther ersonnen und geschrieben ift. Ich suchte mich innerlich von allem Fremden zu entbinden, das Aeu-Bere liebevoll zu betrachten, und alle Befen, vom menschlichen an, so tief hinab ale sie nur faglich fenn mochten, jedes in feiner Art auf mich wirken au laffen. Dadurch entstand eine wundersame Berwandtschaft mit den einzelnen Gegenständen der Matur, und ein inniges Anklingen, ein Mitstimmen in's Gange, fo daß ein jeder Wechsel, es fen ber Ortschaften und Gegenden, oder der Tage = und Sabredzeiten, oder mas sonft fich ereignen konnte, mich auf's innigfte berührte. Der mablerische Blick gesellte fich zu dem dichterischen, die schone landliche, durch den freundlichen Kluß belebte Landschaft ver= mehrte meine Reigung zur Ginsamkeit, und begunftigte meine stillen nach allen Seiten bin fich ausbreitenden Betrachtungen.

Aber seitdem ich jenen Familienkreis zu Sesenheim und nun wieder meinen Freundescirkel zu Frankfurt und Darmstadt verlassen, war mir eine Leere im Busen geblieben, die ich auszufüllen nicht vermochte; ich befand mich daher in einer Lage, wo uns die Neigung, sobald sie nur einigermaßen verhullt auftritt, unversehens überschleichen und alle guten Vorfaße vereiteln kann.

Und indem nun der Berfaffer zu diefer Stufe feines Unternehmens gelangt, fühlt er fich zum ersten Mal bei der Arbeit leicht um's Berg: benn von nun an wird diefes Buch erft was es eigentlich fenn foll. Es hat fich nicht als felbstständig ange= fundiat: es ist vielmehr bestimmt die Lucen eines Autorlebens auszufüllen, manches Bruchftuck zu erganzen und das Andenken verlorner und verschollener Wagniffe zu erhalten. Was aber ichon gethan ift, foll und fann nicht wiederholt werden; auch wurde der Dichter jest die verdusterten Seelenkrafte vergebens anrufen, umfonst von ihnen fordern, daß fie jene lieblichen Verhältnisse wieder vergegenwärtigen mochten, welche ihm den Aufenthalt im Labnthale fo boch verschönten. Gludlicherweise hatte der Gentus icon fruber dafur geforgt, und ihn angetrie= ben, in vermögender Jugendzeit bas nachft Bergangene festaubalten, ju schildern und fühn genng aur aunstigen Stunde offentlich aufzustellen. bier das Büchlein Werther gemeint sen, bedarf wohl feiner nabern Bezeichnung; von den darin aufgeführten Verfonen aber, so wie von den dargestellten Befinnungen, wird nach und nach einiges zu eröffnen fenn. -

Unter den jungen Mannern, welche, der Gesandtfchaft zugegeben, sich zu ihrem tünftigen Dienstlauf vorüben sollten, fand sich einer den wir furz und

aut ben Brautigam ju nennen pflegten. Er jeichnete sich aus durch ein ruhiges gleiches Betrnaen. Klarheit ber Unfichten, Bestimmtheit im Sandela und Reben. Geine heitere Thatiateit, sein anhaltender Kleiß empfahl ihn bergestalt ben Borgeses= ten, daß man ihm eine baldige Anstellung verfprach, Hiedurch berechtigt, unternahm er, sich mit einem Krauenzimmer zu verloben, bas feiner Genuthbart und seinen Wünschen völlig zusagte. Nach bem Tod three Mutter, hatte sie sich als Gaupt einer Aahlreichen jungeren Kamilie hocht thatig erwiesen und den Bater in feinem Witwerfand allein aufrecht erhalten, fo, daß ein kunftiger Gatte von ihr das Gleiche für sich und seine Nachkommenschaft thoffen und ein entfchiebenes hausliches Gluck erwar= ten fonnte. Ein jeder gestand, auch ohne diese Lebenszwecke eigennübig für fich im Auge zu haben, daß sie ein wünschenswerthes Krauenzimmer son. Sie gehörte zu benen, bie, wenn fie nicht heftige Leidenschaften einfloßen, doch ein allgemeines Gefallen zu erregen geschaffen find. Gine leicht aufge= bante, nett gebildete Gestalt, eine reine gefinde Natur und die daraus entspringende frohe Lebens= thatigfeit, eine unbefangene Behandlung bestäglich Mothwendigen, das alles war ihr zusammen gege= In der Betrachtung folder Eigenschaften ward auch mir immer wohl, and ich gefellte mich gern In benen die fie befaßen; und wenn tihnicht immer Gelegenheit fand ihnen wirkliche Dienfte gu leiften, Genußziener unschuldigen Frenden, die der Jugend immer zur Hand sind und ohne große Bemühung und Aufwand ergriffen werden. Da es num ferner ausgemacht ist, daß die Frauen sich nur für einander pußen und untereinander den Puß zu steigern unermüdet sind, fo waren mir diejenigen die Liebsten, welche mit einsacher Neinlichkeit dem Freunde, dem Bräutigam, die stille Versicherung geben, daß es eigentlich nur für ihr geschehen, und daß ohne viel Umstände und Auswand ein ganzes Leben so fortgeführt werden könne.

Solche Personen sind nicht allzu sehr mit sich felbst beschäftigt; sie haben Beit die Außenwelt zu betrachten, und Gelaffenheit gering fich nach thr zu wichten, fich the gleich zu fellen; fie werden flug und verständig ohne Anstrengung, und bedürfen zu ihrer Bitbung wenig Bucher. Go war die Braut. Der Brautigam, bei feiner durchaus rechtlichen und gutraulichen Ginnesart, machte jeden den er schäfte, balb mit ihr befannt, und fah gern, weil er ben größten Theil des Tages ben Geschäften eifrig oblag, wenn feine Verlobte, nach vollbrachten häuslichen Bemuhungen, sich sonft unterhielt und fich gefellig auf Spaziergangen aud Landpartien mit Freunden und Freundinnen ergeste. Lotte - benn' fo wird fie benn bod wohl heißen - war aufpruch= los in boppeltem Sinne: enft ihrer Naturmad, die mehr auf ein allgemeines Wohlwollen als auf be-



sondere Neigungen gerichtet war, und dann hatte sie sich ja für einen Mann bestimmt, der, ihrer werth, sein Schicksal an das ihrige für's Leben zu knüpfen sich bereit erklären mochte. Die heiterste Luft wehte in ihrer Umgebung. Ja, wenn es schon ein angenehmer Andlick ist, zu sehen, daß Eltern ihren Kindern eine ununterbrochene Sorgsalt widmen, so hat es noch etwas Schöneres, wenn Geschwister Geschwistern das Gleiche leisten. Dort glauben wir mehr Naturtrieb und bürgerliches Herstommen, hier mehr Naturtrieb und freies Gemuth zu erblicken.

Der neue Antommling, vollig frei von allen Banden, forglos in der Gegenwart eines Mabdens, bas, icon versagt, ben gefälligften Dienst nicht als Bewerbung auslegen und fich befto eher baran erfreuen fonnte, ließ fich rubig geben, war aber bald bergeftalt eingesvonnen und gefesselt, und zugleich von dem jungen Paare so zutraulich und freundlich behandelt, daß er fich felbst nicht mehr fannte. Mußig und traumerisch, weil ibm feine Gegenwart genügte, fand er bas mas ihm abging in einer Freundin, die, indem fie fur's gange Jahr lebte, nur fur den Augenblid zu leben ichien. Gie mochte ibn gern zu ihrem Begleiter; er fonnte balb ihre Rabe nicht miffen, benn fie vermittelte ihm die Alltagewelt, und fo waren fie, bei einer ausgebehnten Wirthschaft, auf bem Ader und ben Wiesen, auf dem Argutland wie im Garten, bald

unzertrennliche Gefahrten. Erlaubten es bem Brautigam feine Gefchafte, fo war er an feinem Theil dabei; fie hatten fich alle brey an einander gewohnt ohne es zu wollen, und wußten nicht, wie fe dagu tamen, fich nicht entbehren zu tonnen. Go lebten sie ben herrlichen Sommer bin, eine acht Deutsche Idvlle, wozu das fruchthare Land die Drofe. und eine reine Reigung die Poesie bergab. Durch reife Kornfelder wandernd ergulaten fie fich am thaureichen Morgen; das Lied ber Lerche, der Schlag der Wachtel waren ergebliche Tone; beiße Stunden folgten, ungeheure Gewitter brachen herein, man schloß sich nur destomehr an einander, und mancher kleine Kamilienverdruß war ausgeloscht durch fortdauernde Liebe. Und so nahm ein gemeiner Lag ben andern auf, und alle ichienen Kesttage zu fenn; ber ganze Ralender batte muffen roth gedruckt werden. Berfteben wird mich, wer fich erinnert, was von dem gludlich ungludli= den Freunde der neuen Seloise geweisfagt worden: "Und zu ben gugen feiner Geliebten figend, wird er Sanf brechen, und er wird wunschen Sanf gu brechen, beute, morgen und übermorgen, ja fein ganges Leben."

Nur wenig, aber gerade so viel als nothig sepn mag kann ich nunmehr von einem jungen Manne sagen, dessen Name in der Folgezeit nur allzu oft genannt worden. Es war Jerusalem, der Sohn des frei und zart denkenden Gottesgesehrten. Auch

er war bet einer Gefandtimaft ungestellt: feine Be-Stalt gefällig, mittlerer Große, wollgebaut: ein mehr rundes als langliches Gesicht; welche ruhine Buge und was fouft noch einem bubfden blonden Jungfing gufonimen mag; blate Mugen Wobann. mehr anziehend als fprechend zu nennen. Geine Rleibung war bie unter ben Riederbentichen, in Nachahmung ber Englander, hergebrachte: blauer lebergelbe Weste und Unterfleider, und Stiefeln mit braunen Stolpen. Der Berfaffer bat thin nie befucht, auch nicht bei fich gefeben; manchmal traf er ihn bet Freunden. Die Neußerungen bes jungen Mannes waren makig, aber wohlwollend. Er nahm an den verschiedensten Productionen Theil; besonders liebte er folche Zeichnungen und Stiggen, in welchen man einsamen Gegenden ihren stillen Charafter abgewonnen hatte. Er theilte bei folden Gelegenheiten Gesnersche Radirungen mit, und munterte bie Liebhaber auf, barnach zu ftubiren. An allem jenem Mitterwesen und Diummenspiel nahm er wenig ober feinen Antheil, lebte fich und feinen Gesinnungen. Man fprach von einer entschiedenen Leidenschaft zu ber Gattin eines Freundes. Deffentlich sah man fie nie miteinander. Meberbaupt wußte man wenig von ihm ju fagen, außer bağ er fich mit der Englischen Literatur beschäftige. Me ber Sohn eines wohlhabenden Mannes branchte er fich weder angfilich Gefchaften zu widmen, - noch um baibige Anftellung beingend zu bewerben.

Gene Gesnerichen Radirungen vermehrten bie Luft und ben Antheil an landlichen Gegenftanden. und ein fleines Gedicht, welches wir in unfern engern. Areis mit Leibenschaft aufnahmen, ließ uns vom min an nichts anders mehr beachten. Das deserted village non Goldsmith mußte jederman auf jener Bildungeftufer in jenem Gefinnunge= freise, hochlich zusagen. Nicht als lebendig ober wirkfam, fondern als ein vergangenes verschwundenes Dafenn, ward alles das geschildert was man fo gern mit Angen fah, was man liebte, fcaste, in der Gegenwart leidenschaftlich aufsuchte, um jugendlich munter Theil baran zu nehmen. Reft = und Fevertage auf dem Lande, Kirchweihen und Jahr= markte, babei, unter ber Dorflinde erft die ernste Berfammlung der Aeltesten, verdrängt von der heftigern Tanzlust der Jungern, und wohl gar die Theilnahme gebildeter Stande. Wie ichidlich erschienen biese Vergnügungen, gemäßigt burch einen braven Landgeistlichen, der auch dasjenige mas allenfalls übergriff, was zu Sändeln und Zwift Anlas geben kounte, gleich zu schlichten und abzuthun verstand. Auch hier fanden wir unsern ehr= lichen Watefield wieder, in feinem wohlbekannten Kreise, aber nicht mehr wie er leibte und lebte, fondern als Schatten, zurückgerufen durch bes elegischen Dichtere leise Klagetone. Schon ber Gebante biefer Darftellung ift einer der gludlichften, fobald einmal ber Vorfat gefaßt ift, ein unschulz diges Vergangenes mit anmuthiger Trauer wieder heranzusordern. Und wie gelungen ist in jedem Sinne dem Engländer dieses gemüthliche Vorhaben! Ich theilte den Enthussasmus für dieses allerliebste Gedicht mit Gottern, dem die von uns beiden ünternommene teberfehung besser als mir geglücktist: denn ich hätte allzu ängstlich die zarte Vedeutssamteit des Originals in unserer Sprache nachzusbilden getrachtet, und war daher wohl mit einzelnen Stellen, nicht aber mit dem Ganzen übereingestommen.

Ruht nun, wie man fagt, in ber Sehnfucht bas größte Glud, und barf die mahre Gehnfucht nur auf ein Unerreichbares gerichtet fenn, fo traf wohl alles zusammen, um ben Jungling, ben wir gegenwärtig auf feinen Errgangen begleiten, jum aludlichften Sterblichen zu machen. Die Reigung an einer verfagten Braut, das Beftreben Meifter= ftude fremder Literatur ber unfrigen zu erwerben und anzueignen, bie Bemubung Naturgegenstande nicht nur mit Worten, fondern and mit Griffel und Pinfel, ohne eigentliche Technit, nachzuahmen: jedes einzeln ware schon hinreichend gewesen, bas Berg ju schwellen und die Bruft zu beflemmen. Damit aber ber fo fuß leidende aus biefen Buftanben geriffen und ihm zu neuer Unruhe neue Berhaltniffe bereitet murben, fo ergab fich Folgenbes.

In Giegen befand fich Sopfner, Professor bet

benfenber und maderer Mann, von Merten und Schloffern anerkannt und hochlich geehrt. Schon langit hatte ich feine Befanntschaft gewünscht, und nun, ale jene beiden Freunde bei ihm einen Befuch abzustatten gebachten, um über literarische Gegenftande zu unterhandeln, ward beliebt, bag ich bei biefer Gelegenheit mich gleichfalls nach Gießen begeben follte. Weil wir aber, wie es in dem Uebermuth froher und friedlicher Beiten zu geschehn pfleat, nicht leicht etwas auf geradem Wege vollbringen konnten, sondern, wie wahrhafte Kinder, auch dem Nothwendigen irgend einen Schert abzugewinnen suchten, so sollte ich, als der Unbefannte, in fremder Gestalt erscheinen, und meiner Lust, verkleidet aufzutreten, bier abermale Genuge thun. An einem heiteren Morgen, vor Sonnenaufgang, schritt ich baher von Westar an ber Lahne hin, bas liebliche Thal hinauf; folche Wanderungen machten wieder mein größtes Blud. Ich erfand, verfnupfte, arbeitete durch, und war in der Stille mit mir felbit heiter und froh; ich legte mir gurecht, was bie ewig widersprechende Welt mir ungeschickt und verworren aufgedrungen hatte. Am Biele meines Weges angelangt, suchte ich Sopfners Wohnung und pochte an feine Studirstube. er mir herein! gerufen hatte, trat ich bescheibent= lich vor ihn, als ein Studirender der von Afade= mieen sich nach Sause verfügen und unterwege bie würdigften Männer wollte tennen lernen. Auf feine

Fragen nach meinen naberen Verhaltniffen war ich porbereitet: ich erzählte ein glaubliches profaisches Mabrchen, womit er zufrieden ichien, und als ich mich bierauf fur einen Juriften angab, bestand ich nicht übel: benn ich kannte fein Berdienst in diesem Kach und wußte, daß er fich eben mit bem Ratur= recht beschäftigte. Doch stockte bas Gesprach einige Mal, und es ichien, ale wenn er einem Stamm= buch ober meiner Beurlaubung entgegenfabe. wußte jedoch immer zu zaudern, indem ich Schloffern gewiß erwartete, beffen Punttlichfeit mir befannt Diefer fam auch wirklich, ward von feinem Freund bewillfommnet; und nahm, als er mich von her Seite angesehn, wenig Notig von mir. Sopfner aber 10g mich in's Gesprach und zeigte sich durchaus als einen humanen wohlwollenden Mann. Endlich empfahl ich mich und eilte nach dem Birthshaufe. mo ich mit Merken einige flüchtige Borte wechselte und bas Weitere verabrebete.

Die Freunde hatten sich vorgenommen, Höpfnern zu Tische zu bitten und zugleich jenen Philipp Heinrich Schmidt, der in dem Deutschen Literarwesen zwar eine sehr untergeordnete, aber doch eine Rolle spielte. Auf diesen war der Handel eigentlich angelegt; und er sollte für manches, was er gesündigt hatte, auf eine lustige Weise bestraft werden. Als die Gäste sich in dem Speisesaale versammelt hatten, ließ ich durch den Kellner fragen, ob die Herren mir erlauben wollten mitzuspei-

fen? Schloffer, bem ein gewiffer Ernft gar wohl zu Geficht stand, widerfeste fich, weil fie ihre freund-Schaftliche Unterhaltung nicht burch einen Dritten wollten gestort wissen. Auf das Andringen bes Rellners aber und die Kursprache Sopfners, der versicherte, daß ich ein leiblicher Mensch sen, wurde ich eingelassen, und betrug mich zu Anfang ber Tafel bescheiben und verschamt. Schloffer und Merk thaten fich feinen 3wang an, und ergingen sich über manches so offen, als wenn fein Fremder dabei ware. Die wichtigsten literarischen Angelegenheiten so wie die bedeutendsten Manner famen zur Sprache. Ich erwies mich nun etwas fuhner, und ließ mich nicht storen, wenn Schlosser mir manchmal ernstlich, Merk spottisch etwas abgab; boch richtete ich auf Schmidten alle meine Pfeile, die feine mir wohlbekannten Bloken scharf und sicher trafen.

Ich hatte mich bei meinem Nößel Tischwein mäßig verhalten; die Herren aber ließen sich besseren reichen, und ermangelten nicht, auch mir das von mitzutheilen. Nachdem viele Angelegenheiten des Tags durchgesprochen waren, zog sich die Unterhaltung in's Allgemeine, und man behandelte die Frage, die, so lange es Schriftsteller gibt, sich immer wiederholen wird, ob nämlich die Literatur im Auf= oder Absteigen, im Vor= oder Nückschritt begriffen sen? Diese Frage, worüber sich besonders Alte und Junge, Angehende und Abtretende selten

vergleichen, fprach man mit heiterkeit burch, obne bağ man gerade bie Absicht gehabt hatte, fich barüber entschieden zu verständigen. Bulett nahm ich das Wort und fagte: "die Literaturen, scheint es mir, haben Jahreszeiten, die mit einander abwechfelnd, wie in der Ratur, gewiffe Phanomene hervorbringen, und sich ber Reihe nach wiederhoten. Ich glaube baber nicht, baß man irgend eine Epoche einer Literatur im Gangen loben ober tabeln tonne: besonders sehe ich nicht gerne, wenn man gewisse Talente, die von ber Beit hervorgerufen werben, so hoch erhebt und ruhmt, andere bagegen schilt mid nieberdrickt. Die Reble ber Nachtigall wird burch das Kruhjahr aufgeregt, zugleich aber nich Die Gurgel des Budufe. Die Schmetterlinge, Die bem Muge fo wohl'thun, und bie Muden, welche bem Gefühl fo verbrießlich fallen, werben burch eben die Sonnenwarme hervorgerufen; beherzigte man bief, To wurde man bicfetbigen Klagen nicht alle gehn Jahre wieder erneuert horen, und bie vergebliche Muhe, biefes und jenes Mißfällige aussurotten, wurde nicht fo oft verschwendet werden." Die Gefellschaft sah mich mit Verwundeung an. woher mir so viele Weishelt und so viele Toleranz fame? Ich aber fuhr gang gelassen fort, die literari-Ichen Erscheinungen mit Naturproducten zu vergleiden, und ich weiß nicht, wie ich fogar auf bie Molusten fam, und allerlei Bunderliches von ihnen herquezusenen wußte. Ich sagte, ce seven

bieß Geschöpfe, benen man zwar eine Art wen Rorper, ja fogar eine gewiffe Gestalt, nicht ab-Laugnen tonne; ba fie aber teine Anochen hatten, fo wußte man doch nichts rechts mit ihnen augufangen, und fierfenen nichts Befferes als einilebenbiger Schleim ; jedoch muffe bas Meer auch folde Bewohner haben. Da ich das Gleichnis über die Gebuhr fortfette, um ben gegenwartigen Schmidt und diefe Art ber darafterlofen Literatoren junbezeichnen, fo ließ man mich bemerten, daß ein zu weit ausgedehntes Gleichniß aulest gar nichts mehr font - in, Somill ich auf die Erde zurückehren! werfestenich und vom Ephen fprechen. Wie jene teine Anocheng forhatt biefer feinen Stamme mag aber gernaberall, wo er fich anschniegt, die Sauptrolle spielen. Au alta Manern gehört er bin, an denen obnehin nichts mehr zu verderben ist, von neuen Gebäuden entfornt man ihn billig; die Baume faugt er laus, und am allermerträglichsten ist ermir, wenn er an einem Afabl hinaufflettert und verfichert, hier fen ein lebendiger Stamm, weil er ihn umlaubt habe."

Ungeschet man mir abernals die Dunkelheit und Unanwendbarkeit meiner Gleichnisse vorwarf, ward ich immer lebhafter gegen alle parasitischen Creaturen, und machte, so weit meine damaligen Naturkenntnisse reichten, meine Sachen und ziemsteh antig. Ich fang zuleht ein Vivat allen selhsteständigen Männern, ein Peteat den Andringlingen,



ergriff nach Tische Höpfners Hand, schüttelte sie derb, erklärte ihn für den bravsten Mann von der Welt, und umarmte ihn so wie die andern zulett recht herzlich. Der wackere neue Freund glaubte wirklich zu träumen, bis endlich Schlosser und Merk das Näthsel ausidsten und der entdeckte Scherz eine allgemeine Heikerteit verbreitete, in welche Schmidt selbst mit einstimmte, der durch Anersennung seiner wirklichen Verdienste, und durch unsere Theilnahme an seinen Liebhabereven, wieder begütigt wurde.

Diese geistreiche Ginleitung konnte nicht anders als den literarifchen Congres beleben und begunfitgen; auf ben es eigentlich angefehn war. Mert, bath afthetifch, balb literarifch, bald kaufmannisch thatig, hatte ben mohlbenkenden, unterrichteten, in fo vielen Rachern fenntnifreichen Schloffer angeregt, die Frankfurter gelehrten Anzeigen in biefem Jahr herauszugeben. Sie hatten fich Sopfnern und anbere Afademiter in Giegen, in Darmftadt einen verbienten Schulmain, den Rector Went, und fonft manchen waderen Mann jugefellt. Jeber hatte in seinen Fach bistorische und theoretische Reintniffe genug, und ber Zeitfinn ließ diefe Dan= ner nach Ginem Sinne wirfen. Die zwen erften Jahrgange biefer Beitung (benn nachher fam fie in andere Sande) geben ein wundersames Zeugniß, wie ausgebreitet die Einsicht, wie rein die Ueberficht, wie redlich der Wille der Mitarbeiter ge= wesen. Das Humane und Weltbürgerliche wird befördert; wacere und mit Recht berühmte Manner werden gegen Judringlichkeit aller Art geschüßt; man nimmt sich ihrer an gegen Feinde besonders auch gegen Schüler, die das Ueberlieserte nun zum Schaden ihrer Lehrer mißbrauchen. Am interessantesten sind beinah die Necenssonen über andere Zeitschriften, die Berliner Bibliothek, den deutschen Merkur, wo man die Gewandtheit in so vielen Fächern, die Einsicht so wie die Billigkeit mit Recht bewundert.

Bas mich betrifft, so faben sie wohl ein, daß mir nicht mehr als alles jum eigentlichen Necenfenten fehle. Mein historisches Wissen hing nicht ausammen, die Geschichte der Welt, der Wissen= schaften, ber Literatur hatte mich nur epochenweis, bie Gegenstände selbst aber nur theil = und maffen= weis angezogen. Die Moglichkeit, mir die Dinge auch außer ihrem Zusammenhange lebendig zu maden und ju vergegenwartigen, feste mich in ben Kall, in einem Jahrhundert, in einer Abtheilung der Wiffenschaft vollig zu Saufe zu fenn, ohne daß ich weder von dem Vorhergehenden noch von dem Nachfolgenden irgend unterrichtet gewesen "Ware. Sben fo war ein gewiffer theoretisch praftischer Sinn in mir aufgegangen, bag te von ben Dingen, mehr wie fie fenn follten als wie fie maren, Rechenschaft geben konnte, ohne eigentlichen philosophischen Bufammenhang, aber fprungweise treffend. Siesu fam eine sehr leichte Fassungekraft, und ein freundliches Aufnehmen der Meinungen anderer, wenn, sie nur nicht, mit meinen Ueberzeugungen in geradem Widerspruch standen.

Jener literarische Berein: ward: überdieß durch eine lebhafte Correspondens und, bei ber Nabe der Ortschaften, burch oftere verfonliche: Unterhand: lungen begunftigt. Wer das Buch zuerft gelefen hatte, ber referirte, manchmal fand fich ein Correferent; die Angelegenheit ward besprochen, an ver wandte angefnunft, und hatte sich zulest ein gewisses: Resultat ergeben, so übernahm Giner die Redaction. Dadurch: find mehrere: Recensionen fo tuchtig als lebhaft, fo angenehm als befriedigend. Mir fiel fehr oft die Rolle das Protofollführers zu; meine Freunde erlaubten mir auch innerhalb ihrer Arbeiten zu fcherzen, und fodann bei Gegenftanden denen ich mich gewachsen fühlte, die mir befonders am herzen lagen, felbftftandig aufzutreten. . Bergebens wurde ich unternehmen barftellend oder betrachtend, ben eigentlichen Geift und Sinn jener Tage wieder hervorzurufen, wenn nicht die beiden Jahrgange gedachter Beitung mir die entschiedensten Doeumente felbst anbaten. Auszuge von Stellen, an benen ich mich wieder erkenne, mogen mit ähnlichen Auffaben fünftig am schicklichen Orte er-Scheinen. 7 1 2 0

Bei einem so lebhaften Austausch von Kenntuffen, Meinungen, Ueberzeugungen, lernte ich Hopfnern fehr bald näher kennen und gewann ihn lieb. Sobald wir allein waren, fprach ich mit ihm über Gegenstände seines Kachs, welches ja auch mein Kach fevu follte, und fand eine fehr naturlich zusammen= bangende Auftlarung und Belehrung. Ich war mir damals noch nicht deutlich bewußt, daß ich wohl aus Buchern und im Gespräch, nicht aber burch den jusammenhängenden Kathedervortrag etwas lernen konnte. Das Buch erlaubte mir, beieiner Stelle zu verweilen, ja rudwarts zu feben. welches der mundliche Vortrag und der Lehrer nicht gestatten konnte. Manchmal ergriff mich zu Anfang. ber Stunde ein Gedanke dem ich nachhing, darüber das Kolgende verlor und ganz aus dem Zusammen= hang gerieth. Und so war es mir auch in den juristischen Collegien ergangen, weshalb ich garmanchen Anlag nehmen tomte, mich mit Sopfnern. zu besprechen, der denn fehr gern in meine Zweifel. und Bedenken einging, auch manche Lucken auß= glich fo daß in mir der Bunfch entstand, in Gießen bei ihm zu verweilen, um mich an ihm zu unter= richten, ohne mich boch von meinen Weglarischen Neigungen allzu weit zu entfernen. Gegen diesen meinen Bunsch grbeiteten die beiden Freunde erft unwissend, sodann wissentlich: benn beibe eilten, nicht allein felbst von hier wegzukommen, fondern beide hatten sogar ein Interesse, mich aus diefer Gegend megzubringen. Schloffer Jentdeckte mir, daß er erft in ein

freundschaftliches, bann in ein naberes Berhaltniß zu meiner Schwester gekommen fen, und bag er fich nach einer baldigen Anstellung umsehe, um sich mit ihr zu verbinden. Diese Erklarung machte mich einigermaßen betroffen, ob ich fie gleich in meiner Schwester Briefen schon langst hatte finden sollen; aber wir gehen leicht über das hinweg, was die gute Meinung, die wir von und felbst hegen, verleken konnte, und ich bemerkte nun erst, bag ich wirklich auf meine Schwester eifersuchtig fen: eine Empfindung, die ich mir um fo weniger verbarg, als feit meiner Ruckfehr von Strafburg unfer Berhältniß noch viel inniger geworden war. viel Zeit hatten wir nicht gebraucht, um uns wechfelfeitig die fleinen Bergenbangelegenheiten, Liebes = und andere Bandel mitzutheilen, die in ber Zwischenzeit vorgefallen waren! Und hatte sich nicht auch im Felde der Einbildungsfraft vor mit eine neue Welt aufgethan, in die ich sie doch anch einführen niußte? Meine eignen fleinen Machwerte, eine weit ausgebreitete Beltvoeffe, mußten ihr nach und nach befannt werden. Go übersette ich ihr aus bem Steareife solche homerische Stellen, an benen sie junachst Untheil nehmen tonnte. Clarfesche wortliche Ueberfesimg las ich beutsch, so gut es geben wollte, herunter, mein Vortrag verwandelte sich gewöhnlich in metrische Wendungen und Endungen, und die Lebhaftigfeit; womit ich bie Bilber gefaßt hatte, Die Gewalt womit

fie aussprach, boben alle Sinderniffe einer verfchrankten Wortstellung; bem, was ich geistreich bingab, folgte fie mit dem Geifte. Manche Stunben bes Tags unterhielten wir und auf diefe Beife: versammelte sich bingegen ihre Gesellschaft, so wurden der Wolf Kenris und der Affe Sannemann einstimmig hervorgerufen, und wie oft habe ich nicht die berühmte Geschichte, wie Thor und seine Begleiter von ben zauberifden Riefen geafft werben. umftandlich wiederholen muffen! Daber ift mir auch von allen diesen Dichtungen ein fo angenehmer Eindruck geblieben, daß fie noch immer unter bas Wertheste gehoren, was meine Einbildungsfraft fich hervorrufen mag. In mein Berhaltnig gu ben Darmftabtern hatte ich meine Schwester auch hineingezogen, und fogar meine Wanderungen und Entfernungen mußten unfer Band fefter fnupfen, da ich mich von allem, was mir begegnete, brieflich mit ihr unterhielt, ihr jedes fleine Gedicht, wenn es auch nur ein Ausrufungszeichen gewesen ware, fogleich mittheilte, und ihr jundchft alle Briefe bie ich erhielt, und alle Antworten, bie ich barauf ertheilte, feben ließ. Alle diefe lebhafte Regung hatte felt meiner Abreise von Krankfurt gestockt, mein Aufenthalt zu Weglar war zu einer folden Unterhaltung nicht ausglebig genug, und bann mochte bie Reigung ju Lotten ben Aufmerksamfeiten gegen meine Schwefter Gintrag thun; genug, fle fühlte fich allein, vielleicht vernächläffigt, und gab

um so eher den redlichen Bemühungen eines Ehrenmannes Gehör, welcher ernst und verschlossen, zuverlässig und schäßenswerth, ihr seine Neigung, mit der er sonst sehr kargte, leidenschaftlich zusewendet hatte. Ich mußte mich nun wohl darein ergeben, und meinem Freunde sein Glück gönnen, indem ich mir jedoch heimlich mit Selbstvertrauen zu sagen nicht unterließ, daß wenn der Brudernicht abwesend gewesen wäre, es mit dem Freunde so weit nicht hätte gedeihen können.

Meinem Freund und vermuthlichen Schwager war nun freilich sehr daran gelegen, daß ich nach Hause zurücksehrte, weil durch meine Vermittelung ein freierer Umgang möglich ward, dessen das Gefühl dieses von zärtlicher Neigung unvermuthet getroffenen Mannes äußerst zu bedürfen schien. Er nahm daher, als er sich bald entsernte, von mir das Versprechen, daß ich ihm zunächst folgen wollte.

Non Merken, der eben freie Zeit hatte, hoffte ich nun, daß er seinen Aufenthalt in Gießen verslängern würde, damit ich einige Stunden des Tags mit, meinem guten Höpfner zubringen könnten indessen der Freund seine Zeit an die Franksurter gelehrten Anzeigen wendete gallein er war nicht de bewegen, und wie meinen Schwager die Liebe, so trieb diesen der haß von der Universität hinwegen Denn wie ge angeborene Antipathieen gibt, so wie gewisse Menschen, die Kapen nicht leiben können, andern dieses oder ienes in der

Seele zuwider ifts forman Merk ein Codfeind aller gfadenischen Burger, die nunfreilich zu jener Beit in Gieben fich in der tiefften Nobheit gefielen. maren fie gang recht: ich håtte fie wohl auch als Masten in einsemeiner Kaftnachtsspiele brauchen tonnen: aber ihm verbarb ber Anblic bei Sage, und bes Nachtseihr Gebrull jede Art von gutem humor. Er hatte die schonfte Beit seiner jungen Sage in berufrangofischen Schweit jugebracht und nachher den erfreutichen Umgang von Sof = Welt= und Geschäftsleuten und gehildeten Literatoren genoffent mehrere Militarverfonen, in benen ein Streben nach Geiftescultur rege geworden, fuchten ihn auf, und fon bewegtener fein Leben in einem fehr gebildeten Cirfel. Daß ihn daher jones Un= wefen argerte; war hicht zu verwundern; allein feine Abneigung gegen die Studiosen war wirklich leibenschaftlicher als es einem gesetzen Mann ge= siemter wiewohltzer, mich durch feine geiftreichen Schilderungen ihres ungeheuerlichen Aussehns und Betragens fehr oft jum Lachen brachte. Höpfners Einladungen und mein Bureden halfen; nichts. ich muste bald-möglichst mit ihm nach Weplar manbern:

Kaum konnte ich erwarten, bis ich ihn bet Lotten eingeführt; allein seine Gegenwart in diesem Kreise gerieth mir nicht zum Gedeihen; denn wie Mephistopheles, er mag hintreten wohin er will, wohl schwerlich Segen nithringt, so machte er mir,

burch feine Gleichaultigfeit gegen diese geliebte Verfon, wenn er mich auch nicht zum Wanten brachte, boch wenigstens feine Freude. Ich konnte es wohl voraussehen, wenn ich mich erinnert hatte, bas gerade folde fchlanke zierliche Porfonen, die eine lebendige Seiterkeit um sich ber verbreiten, ohne weitere Anspruche zu machen, ihm nicht fonder= lich gefielen. Er zog sehr schnell die Junonische Gestalt einer ihrer Freundinnen vor, und da es ihm an Beit gebrach, ein naheres Berhaltnig anzuenuv= fen, so schalt er mich recht bitter aus, baf ich mich nicht um diefe prachtige Geftalt bemuht, um fo mehr, ba fie frei, ohne irgend ein Verhaltniß sich befinde. Ich verstehe eben meinen Vortheil nicht, meinte er, und er sehe hochst ungern auch hier meine besondere Liebhaberen, die Zeit zu verberben.

Wenn es gefährlich ist, einen Freund mit den Vorzügen seiner Geliebten bekannt zu machen, weil er sie wohl auch reizend und begehrenswürdig sinden möchte, so ist die umgekehrte Gefahr nicht geringer, daß er uns durch seine Abstimmung irre machen kann. Dieses war zwar hier der Fall nicht: denn ich hatte mir das Bild ihrer Liebenswürdigkeit tief genug eingedruckt, als daß es so leicht auszulöschen gewesen wäre; aber seine Gegenwark, sein Jureden beschleunigte doch den Entschluß den Ort zu verlassen. Er stellte mir eine Rheinreise, die er eben mit Frau und Sohn zu machen im

Begriff fen, fo reigend vor, und erregte die Gebnfucht, diejenigen Gegenstände endlich mit Augen zu sehn, von denen ich oft mit Reid hatte erzählen horen. — Nun, als er sich entfernt hatte, trennte ich mich von Charlotten zwar mit reinerem Gewissen als von Friedrifen, aber doch nicht ohne Schmerz. Much dieses Verhaltniß war durch Gewohnheit und Nachsicht leibenschaftlicher als billig von meiner Seite geworden; sie dagegen und ihr Brautigam hielten fich mit Beiterfeit in einem Mage, bas nicht schöner und liebenswurdiger fenn fonnte, und die eben hieraus entspringende Sicherheit ließ mich iede Gefahr vergeffen. Indeffen konnte ich mir nicht verbergen, daß diesem Abenteuer sein Ende bevorstehe: denn von der junachsterwarteten Beforberung bes jungen Mannes bing die Berbindung mit dem liebenswurdigen Madchen ab; und ba der Meusch, wenn er einigermaßen resolut ift, auch das Nothwendige felbst zu wollen übernimmt, fo faßte ich den Entschluß, mich freiwillig zu entfer= nen, ehe ich durch das Unerträgliche vertrieben würde.

4 6 531 1 1 The second of the second Mary to the state of the state of the Te 1. 66104 of 861 4916 (1916) there is the great of the second to the second I st of the first property of the property of the 11 6 E 7 Carry Contract of arrianson trush a mile of a struct to buy as cheer to

the part of the second of the

## Drenzehntes Buch.

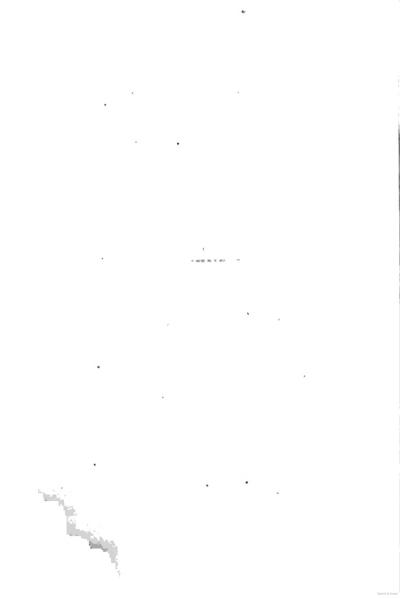

Mit Mert war verabredet, bag wir uns jur schonen Jahrezeit in Coblenz bei Frau von Laroche treffen wollten. Ich batte mein Gepad nach Frankfurt, und mas ich unterwegs brauchen fonnte, durch eine Belegenheit die Lahn hinunter gesendet, und wanderte num biefen fconen, durch feine Krummungen lieblichen, in feinen Ufern fo manniafaltigen Kluschinunter, dem Entschluß nach frei, dem Gefühle nach befangent in einem Zustande, in weldem und ble Gegenwart ber frummlebenbigen Das turifo mobithatig ifte Dein Auge, geubt bie mable rifden und übermahlerischen Schönheiten ber Lands fchaft gu entbecen, fcwelgte in Betrachtung ber Raben - und Kernen : der bebufchten: Kelfen, fonnigen Bipfel, ber feuchten Grunde, ber thronen= den Schloffer und der aus der Kerne tockenden blauen Bergreiben.

Ich wanderte auf dem rechten Ufer des Aluffes, ber in einiger Diefe und Entfernung unter mir, von reichem Weibengebusch zum Theil verbeatt ift Connenlicht bingleitete. Da flieg in mir ber alte Bunfch wieder auf, folche Gegenstände murbig nach= ahmen zu tonnen. Bufallig hatte ich ein fcones Zaidenmeffer in ber linten Sand, und in bemt Goethe's Berfe, XXVI. Bb.

12

Augenblice trat aus dem tiefen Grunde ber Seele gleichsam befehlshaberisch hervor: ich sollte bieß Meffer ungesaumt in den Fluß schleudern. id; es hineinfallen, so wurde mein kunstlerischer Munsch erfüllt werden; wurde aber das Eintauchen des Messers durch die überhängenden Weidenbusche verdect, so sollte ich Bunsch und Bemühung fahren lassen. So schnell als diese Grille in mir aufstieg, war sie auch ausgeführt. Denn ohne auf die Brauchbarfeit des Messers zu sehn, das gar manche Ge= rathschaften in sich vereinfate; schleuberte ich es mit ber Linken, wie ich es bielt, gewaltsam nach bem Kluffe bin. Aber auch Wier mußte ich bie trugt liche Zwendeutigkeit ber Draket, über die man fich im Alterthum fo bitter beflagt, serfabrenne Des Meffere Eintauchen in ben Kluß ward mir burch ble letten Weldenzweige verborgen, aber bas bem Stury entgegenwirkende Baffer forang wie eine starte Fontaine in die Sohe, und war mir vollfom= men fichtbar. Ich legte diefe Erscheinung nicht gu meinen Gunften aus, und ber durch fie in mir erreate Zweifel war in der Folge Schuld, daß ich biefe llebungen unterbrochner und fahrlaffiger anstellte, undebadurch felbit Anlaß gab, daß die Deutung bes Drafels fich erfüllte. Denigstens war mir für ben Augenblick die Alukenwelt verleibet, ich ergab mich meinen Einbildungen und Empfindungen, und ließ die wohlgelegenen Schlöffer und Ortschaften Weil= burg, Limburg, Dieg, und Nassau nach und nach hinter mir, meistens allein, nur manchmal auf furze Zeit mich zu einem andern gesellend.

Rach einer so angenehmen Wanderung von einigen Tagen gelangte ich nach Ems, wo ich einige Male des fanften Bades genoß, und fobann auf einem Kahne den Fluß hinabwarts fuhr. Da er= öffnete fich mir ber alte Rhein, bie schone Lage von Dberlahnstein entzudte mich; über alles aber berr= lich und majestätisch erschien bas Schloß Ehrenbreitftein, welches in feiner Kraft und Macht, volltomimen geruftet daftand. In hochft lieblichem Kontraft lag an seinem Ruß bas wohlgebaute Dertchen Thal genannt, wo ich mich leicht zu ber Wohnung bes Geheimeraths von Laroche finden fonnte. fundigt von Merk, ward ich von diefer edlen Kamilie febr freundlich empfangen, und geschwind als ein Glied berfelben betrachtet. Mit der Mutter verband mich mein belletristisches und sentimentales Streben, mit bem Bater ein heiterer Beltfinn. und mit ben Cochtern meine Jugend.

Das Haus, gant am Ende des Chals, wenig erhöht über dem Fluß gelegen, hatte die freie Aussicht den Strom hinabwarts. Die Zimmer waren hoch und geräumig, und die Wände galerieartig mit aneinanderstoßenden Gemählden behangen. Jedes Fenster, nach allen Seiten hin, machte den Nahmenzu einem natürlichen Vilde, das durch den Glanz einer milden Sonne sehr lebhaft hervortrat; ich glaubte nie so heitere Morgen und so herrliche Abende gesehn zu haben.

Micht lange mar ich allein ber Gaft im Saufe. Bu bem Congres, ber bier theile im artiftischen, theils im empfindsamen Sinne gehalten werden follte, war auch Leuchsenring beschieden, ber von Duffelborf berauffam. Diefer Mann, von iconen Renntniffen in der neuern Literatur, batte fich auf verschiedenen Reisen, besonders aber bei einem Aufenthalte in der Schweiz, viele Befanntschaften, und da er angenehm und einschmeichelnd war, viele Gunft erworben. Er führte mehrere Chatoullen bei sich, welche den vertrauten Briefwechsel mit mehreren Kreunden enthielten: benn es mar überbaupt eine so allgemeine Offenherzigkeit unter ben Menfchen, daß man mit feinem Ginzelnen fprechen, oder an ihn schreiben konnte, ohne es zugleich als an mehrere gerichtet zu betrachten. Man spahte sein eigen Herz aus und das Herz der andern, und bei der Gleichgültigkeit der Regierungen gegen eine folde Mittheilung, bei der durchgreifenden Schnelligfeit ber Tarischen Posten, ber Sicherheit bes Siegels, beni leidlichen Porto, griff biefer fittliche und literarifche Verfehr bald weiter um fich.

Solche Correspondenzen, besonders mit bedeutenden Personen, wurden sorgfaltig gesammelt und alsbann, bei freundschaftlichen Zusammenkunften, auszugsweise vorgelesch; und so ward man, da

politische Discurse wenig Interesse hatten, mit der Breite der moralischen Belt ziemilch befannt.

Seuchsenrings Chatoullen enthielten in diesem Sinne manche Schahe. Die Briefe einer Julie Bondelt wurden sehr hochgeachtet; sie war, als Frauenzimmer von Sinn und Verdienst und als Monsseau's Freundin, berühmt. Wer mit diesem außerordentlichen Manne nur irgend in Verhältniß gestanden hatte, genoß Theil an der Glorie, die von ihm ausging, und in seinem Namen war eine stille Gemeinde weit und breit ausgesäet.

Sch wohnte biefen Borlefungen gerne bet, indem ich dadurch in eine unbekannte Welt versett wurde, und das Innere mander furf vergangenen Begebenheft fennen lernte. Freilich war nicht alles ge= haltreich; und Bert von Latoche, ein heiterer Weltund Geschäftsmann, der fich, obgleich Ratholif, ichon in Schriften über bas Monch und Pfaffthum luflig gemacht hatte, glaubte auch hier eine Berbruverung zu leben, wolmander Einzelne ohne Werth fich durch Berbindung mit bedeutenden Menschen aufftuße, wobet am Ende wohl er, aber nicht jene geforbert murben. - Meistens entzog fich biefer wadere Mann ber Gefellschaft, wenn die Chatonllen eröffnet wurden. Sorte er auch wohl einmal einige Briefe mit an, fo fonnte man eine fchalthafte Bemertung erwarten. Unter anbern fagte er einftens, er überzeuge fich bet biefer Correspondeng noch mehr von bem was er finmer geglaubt habe, daß Frauen=

simmer ales Siegellack sparen könnten, sie sollten nur ihre Briefe mit, Stecknadeln zustecken und durften versichert seyn, daß sie uneröffnet an Ort und Stelle kämen. Auf gleiche Weise pflegte er mit allem was außer dem Lebens und Khätigkeitskreise lag, zu scherzen und folgte hierin der Sinnesart seines Herrn und Meisters, des Grafen Stadion, Churmaynzischen Ministers, welcher gewiß nicht geeignet war, den Welt und Kaltsun des Knaben durch Ehrfurcht vor irgend einem Ahnungsvollen in's Gleichgewicht zu seßen.

Eine Anetdote von dem großen praktischen Sinne des Grafen hingegen moge hier Platz finden. Als er den verwaisten Laroche lieb gewann und zu seinem Zögling erfor, forderte er von dem Anaben gleich die Dienste eines Sekretärs. Er gab ihm Briefe zu beantworten, Depeschen auszuarbeiten, die denn auch von ihm mundirt, öfter schiffrirt, gesiegelt und überschrieben werden mußten. Dieses dauerte mehrere Jahre. Als der Anabe zum Jüngling herangereist war und dassenige wirklich leistete, was er sich bisher nur eingebildet hatte, führte ihn der Grafan einen großen Schreibtisch, in welchem sämmtliche Briefe und Pakete, unerbrochen, als Exercitien der erstern Zeit, ausbewahrt lagen.

Eine andere liebung, die der Graf-seinem Zögling zumuthete, wird nicht so allgemeinen Beifall finden. Laroche namlich hatte sich üben muffen, die Sand feines Herrn und Meisters auf's genaueste nachzuah:

men, um ihn badurch bet Qual bes Selbstschreibens au überheben. Mllein nicht nur in Geschäften follte biefes Talent genutt werden, auch in Liebeshandeln batte ber junge Mann bie Stelle feines Lehrers zu Der Graf war leidenschaftlich einer hoben und geistreichen Dame verbunden. in deren Gefellschaft bis tief in die Nacht verweilte, faß indeffen fein Sefretar zu Saufe und ichmiedete die beißesten Liebesbriefe: darunter mabite der Graf und fendete noch gleich zur Nachtzeit bas Blatt an feine Beliebte, welche sich denn doch wohl baran von dem unverwüstlichen Keuer ihres leidenschaftlichen Unbetere überzeugen mußte. Dergleichen fruhe Erfahrungen mochten denn freilich dem Jungling nicht den besten Begriff von schriftlichen Liebesunterhal= tungen gegeben haben.

Ein unverschnlicher Haß gegen das Pfaffthum hatte sich bei diesem Manne, der zwey geistlichen Shurfürsten diente, festgesest, wahrscheinlich entsprungen aus der Betrachtung des rohen, geschmacklosen, geistverderblichen Frahenwesens, welches die Mönche in Deutschland au manchen Orten zu treiben pflegten, und dadurch eine jede Art von Vildung hinderten und zerstörten. Seine Briese über das Mönchswesen machten großes Aussehen; sie wurden von allen Protestanten und von vielen Katholisen mit großem Beisall ausgenommen.

Wenn sich aber herr von Larocheigegen alles, was man Empfindung nennen könnte, auflehnten und

wenn et felbft ben Schein berfetben entichieden von sich abbielt, so verhehlte er doch nicht eine väterliche garte Nethung zu feiner altesten Tochter, welche freilich nicht anders als liebenswurdig war: eher flein als groß von Gestalt, niedlich gebaut; eine frete anmuthige Bildung, die fdwarzesten Augen und eine Gesichtsfarbe, die nicht reiner und blubenber gedacht werben fonnte. Much fie liebte ihren Bater und neigte fich ju feinen Gefinnungen. Ihm, als thatigem Geschaftemann, war bie meifte Beit burch Bernfearbeiten weggenommen, und welt bie einkehrenden Gafte eigentlich durch feine Frau und nicht burch ihn angezogen wurden, fo fonnte ibm die Gefellschaft wenig Freude geben. Bei Tische war er helter, unterhaltend, und suchte wenigstens feine Tafel von der empfindsamen Burge frei zu halten.

Wer die Gesinnungen und Denkweise der Frau von Laroche kennt, — und sie ist durch ein langes Leben und viele Schriften einem jedem Deutschen ehrwürdig bekannt geworden — der möchte vielleicht vermuthen, daß hieraus ein häusliches Misverhälteniß hätte entstehn mussen. Aber keineswegs; Sie war die wunderbarste Frau, und ich wüste ihr keine andere zu vergleichen. Schlank und zart gedaut, eher groß als klein, hatte sie bis in ihre höheren Jahre eine gewisse Eleganz der Gestalt sowohl als des Betragens zu erhalten gewußt, die zwischen dem Benehmen einer Edeldame und einer würdigen

burgerlichen Krau gar anmuthig ichwebte. Sim Anquae war sie sich mehrere Jahre gleich geblieben. Ein nettes Klugelhaubchen ftand bem fleinen Ropfe und bem feinen Gefichte gar wohl, und die braune ober grane Aleibung gab ihrer Gegenwart Rube und Burbe. Sie fprach gut und wußte dem was fie fagte durch Empfindung immer Bebeutung ich Ihr Betragen war gegen jeberman voll= tommen gleich. Allein burch biefes alles ift noch nicht das Eigenste ihres Wesens ausgesprochen; es zu bezeichnen ift fcwer. Sie ichien an allem Theil au nehmen, aber im Grunde wirfte nichts auf ffe. Sie war mild gegen alles und konnte alles butben ohne zu leiden; den Scherz ihres Mannes, die Bartlichkeit ihrer Freunde, die Anmuth ihrer Kin= ber, alles erwiederte fie auf gleiche Wetfe, und fo blieb fie immer fie felbit, ohne daß ihr in der Welt burch Gutes und Bofes, ober in ber Literatur burch Bortreffliches und Schwaches ware beisutommen gewefen. Diefer Sinnesart verdanft fie ihre Gelbit-Randigfeits bis in ein hohes Alter, bei manden traurigen, ja fummerlichen Schickfalen. Doch um nicht ungerecht zu fenn, muß ich erwähnen, daß thre beiden Sohne, damale Rinder von blendender Schonhelt, the mandymal einen Quebrick ablocken, bet sich von bemienigen unterschied, bessem sie sich zum taglichen Gebrauch beblente.

So lebte ich in einer neuen wundersam angenehmen Umgebung eine Zeit lang fort, bis Merk mit seiner Familie herankam. Hier entstanden sogleich neue Wahlverwandtschaften: denn indem die beiden Frauen sich einander näherten, hatte Merk mit Herrn von Laroche als Welt- und Geschäftskenner, als unterrichtet und gereist, nähere Berührung. Der Knabe gesellte sich zu den Knaben, und die Töchter sielen mir zu, von denen die älteste mich gar bald besonders anzog. Es ist eine sehr angenehme Empsindung, wenn sich eine neue Leibenschaft in und zu-regen anfängt, ehe die alte noch ganz verklungen ist. So sieht man bei untergehender Sonne gern auf der entgegengesetzten Seite den Mond aufgehn und erfreut sich an dem Doppelglanze der beiden Himmelslichter.

Nun fehlte es nicht an reicher Unterhaltung in und außer dem Hause. Man durchstrich die Gegend; Ehrenbreitstein diesseits, die Carthause jensseits wurden bestiegen. Die Stadt, die Moselsbrücke, die Fähre die und über den Rhein brachte, alles gewährte das mannigsachste Vergnügen. Noch nicht erbaut war das neue Schloß; man führte uns an den Platz wo es stehn sollte, man ließ uns die vorschlägigen Risse davon sehen.

In diesem heitern Zustande entwickelte sich jedoch innerlich der Stoff der Unverträglichkeit, der in gebildeten wie in ungebildeten Gesellschaften ge-wöhnlich seine unfreundlichen Wirkungen zeigt. Merk, zugleich kalt und unruhig, hatte nicht lange iene Brieswechsel mit angehört, als er über die

Dinge von benen bie Rebe mar, fo wie über bie Derfonen und ihre Verhaltniffe, gar manchen fchalfhaften Einfall laut werden ließ, mir aber im Stillen die wunderlichsten Dinge eröffnete, die eigentlich barunter verborgen fenn follten. Bon politischen Geheimniffen war zwar feineswegs bie Rebe, auch nicht von irgend etwas, bas einen gewiffen Bufam= menhang gehabt hatte; er machte mich unr auf Menschen aufmerksamz die ohne sonderliche Talente mit einem gewiffen Gefchich fich perfonlichen Ginfluß ju verschaffen wiffen, und durch die Befanntschaft mit vielen, aus fich felbft etwas zu bilden fuchen; und von diefer Beit an hatte ich Gelegenheit ber= gleichen mehr zu bemerten. Da folche Perfonen gewöhnlich ben Ort verandern, und als Reisende bald hier balb da eintreffen, fo fommt ihnen die Gunft der Reuheit ju Gute, die man ihnen nicht beneiden noch verfummern follte: benn es ift biefes eine herkommliche Sache, die jeder Reisende zu feinem Bortheil, jeder Bleibende gu feinem Rachtheil öfters erfahren hat.

Dem sey nun wie ihm wolle, genug wir nahrten von jener Zeit an eine gewisse unruhige, ja neibische Ausmerksamkeit auf bergleichen Leute, die auf ihre eigne Hand hin und wieder zogen, sich in jeder Stadt vor Anker legten, und wenigstens in einigen Familien Einsuß zu gewinnen suchten. Einen zarzten und weichen dieser Zunftgenossen habe ich im Pater Brey, einen andern, tüchtigern und derbern,

in einem fünftig mitzuthellenden Fastnachtsspiele, das den Titel führt: Saturos, oder der vergötterte Waldteufel, wo nicht mit Billigfeit, doch wenigstens mit gutem Humor dargestellt:

Indessen wirkten die wunderlichen Clemente unferer kleinen Gesellschaft noch so ganz leidlich auf
einander; wir wuren theils durch eigne Sitte und
Lebensart gedändigt, theils aber auch durch sene
besondere Weise der Hauskrum gemildert, welche
von dem, was um sie vorging, nur Teicht berührt,
sich immer gewissen ibeellen Verstellungen hingab,
und indem sie solche steundsich und wohlwollend zu
äußern verstand, alles Scharfe was in der Gesellschaft hervortreten mochte, zu mildern und das
Unedne auszugleichen wußte.

Merk hatte noch eben zur rechten Zeit zum Aufbruch geblasen, so daß die Gesellschaft in dem besten Werhältniß aus einander ging. Ich suhr mit ihm und den Seinigen auf einer nach Mapnz rückschreisben Jacht den Ahein aufwärts, und obschondieses an sich sehr langsam ging, so ersuchten wir noch überdieß den Schiffer, sich ja nicht zu übereilen. So genössen wir mit Muße der unendlich mannigsaltigen Gegenstände, die bei dem herrlichsten Wetter jede Stunde an Schönheit zuzunehmen und sowohl an Größe als an Sefälligseit ininser neu zu wechseln schenen; und ich wünsche nur, indem ich die Namen Meinfels und St. Goar; Bacharach, Vingen, Elseld und Biberich ausspreche, daß jeder meiner Leser im

Stande sep, sich diese Gegenden in der Erinnerung hervorzurusen.

Bir batten fleißig gezoichnet, und uns wenigstens dadurch die taufendfältige Abwechselung jener berrlichen Ufer fester eingedruckt; aber auch unfer Verhältniß verinnigte fich durch biefes langere Bufammenfenn, burch bie vertrauliche Mitthellung über fo mancherlet Dinge, bergeftatt, daß Mert einen großen Einfluß über mich gewann, und ich ihm ale ein guter Gefell zu einem behaglichen Dafenn unentbehrlich ward. Mein burch die Natur geschärfter Blid warf fich wieber auf die Kunftbefchauung, wozu mir bie ichonen Frankfurter Sammlungen an Gemablben und Rupferstichen die beste Belegenheit gaben, und ich bin ber Reigung ber Berren Etling, Chrenreich, befonders aber bem braven Nothnagel fehr viel fchuldig geworden. Die Ratur in der Kunft au feben, ward bei mir zu einer Leidenschaft, die in ihren hochften Augenbliden andern, felbit paffionir: ten Liebhabern, fast wie Wahnfinmerscheinen mußte; und wie konnte eine folde Reigung beffer gehegt werden, als durch eine fortdauernde Betrachtung der trefflichen Werfe der Miederlander. Damit ich mich aber auch mit diesen Dingen werkthatig befannt machen mochte, raumte mir Nothuggel ein Cabinet ein, wo ich alles fand, was zur Delmable= rev nothig war, und ich mabite einige einfache Stillleben nach bem Wirklichen, auf beren einem ein Mefferstiel von Schildpat mit. Silber eingelegt,



meinen Meister, ber mich erst vor einer Stunde besucht hatte, dergestalt überraschte, daß er behauptete, es musse während der Zeit einer von seinen untergeordneten Kunstlern bei mir gewesen sepn.

Hatte ich geduldig fortgefahren mich an solchen Gegenständen zu üben, ihnen Licht und Schatten und die Eigenheiten ihrer Oberstäche abzugewinnen, ich hätte mir eine gewisse Praxis bilden und zum Höhern den Weg bahnen können; so aber verfolgte mich der Fehler aller Dilettanten, mit dem Schwersten anzusangen, ja sogar das Unmögliche leisten zu wollen, und ich verwickelte mich bald in größere Unternehmungen, in denen ich steden blieb, sowohl weil sie weit über meine technischen Fahigkeiten hinzuslagen, als weil ich die liebevolle Ausmerksamsteit und den gelassenen Fleiß, durch den auch schon der Ansänger etwas leistet, nicht immer rein und wirksam erhalten konnte.

Auch wurde ich zu gleicher Zeit abermals in eine höhere Sphäre geriffen, indem ich einige schöne Gppsabrisse antiker Köpfe anzuschäffen Gelegenheit fand. Die Italianer namlich, welche die Messen beziehen, brachten manchmal dergleichen gute Eremplare mit, und verkauften sie auch wohl, nachdem sie eine Form darüber genommen. Auf diesem Wege stellte ich mir ein kleines Museum auf, indem ich die Köpfe des Laokoon, seiner Sohne, der Riobe Töchter allmälig zusammenbrachte, nicht weniger

die Nachbildungen der bedeutendsten Werke des Alterthums im Aleinen aus der Verlassenschaft eines Aunstfreundes ankaufte, und so mir jenen großen Eindruck, den ich in Mannheim gewonnen hatte, möglichst wieder zu beleben suchte.

Indem ich nun alles was von Talent, Liebha= beren oder fonft irgend einer Reigung in mir leben mochte, auszubilden, zu nahren und zu unterhalten fuchte, verwendete ich eine gute Beit bes Tages, nach dem Bunich meines Naters, auf die Abvocatur, zu beren Ausübung ich zufälliger Weise bie beste Gelegenheit fand. Mach dem Tode des Großvaters war mein Obeim Textor in den Rath gefommen : und übergab mir die fleineren Sachen, benen ich gewachsen war; welches bie Gebruder Schloffer auch thaten. Ich machte mid mit den Acten be= fannt; mein Batet las fie chenfalls mit vielem Vergnügen, da er sich, durch Veranlaffung des Sohne, wieber in einer Chatigfeit fab, die er lange:entbebrt hatte. Bir befprachen und barüber. und mit: großer Leichtigkeit machte ich alebann bie nothigen Auffate. Wir hatten einen trefflichen Copiften jur Band, auf den man fich jugleich we= gen aller Canzlenformlichkeiten verlaffen: konnte : und so war mir diefes Geschäft eine um so ange= nehmere Unterhaltung, als es mich bem Bater naber brachte, ber mit meinem Benehmen in die= fem Puncte vollig zufrieden, allem Uebrigen was ich trieb, gerne nachfab, in der sehnlichen Erwar=

tung, daß ich nun balb auch schriftstellerifchen Ruhm einernten murbe.

Beil nun in jeder Beitevoche alles zusammenbanat, indem ble betrichenden Meinungen und Gefinnungen fich auf bie vielfachte Betfe verzweigen, fo befolgte man in der Rechtslehre nunmehr auch nach und nach alle blejenigen Maximen, nach welchen man Religion und Moral behandelte. ter ben Sachwaltern als den jungern, fobann un: ter ben Richtern als ben altern, verbreitete fich ber Sumanismns; und alles wetteiferte, auch in rechtlichen Verhältnissen hochst menschlich zu fevn! Gefängniffe murben gebeffert, Berbrechen entichul= bigt, Strafen gelindert, die Legifimationen erleich tert, Scheibungen und Migheirathen beforbert, und einer unferer vorzuglichen Sachwalter erwarb fich ben hochsten Rubm, als er einem Scharfrichtersome den Eingang in das Collegium der Aerzte zu Bergebens wiberfesten fich Gilerfecten wußte. ben und Körperschaften; ein Damm nach dem anbern ward burchbrochen. Die Dulbsamteit ber Reli= gionsparteven gegen einander ward nicht bloß ge= lebrt, fondern ausgeübt, und mit einem noch gro-Bern: Cinflusse: ward bie! burgerliche Berfassung bes brobt, aleman Dulbsamkeit gegen die Juben, mit Berstand, Scharffinn und Kraft, ber gutmuthigen Zeit anzuempfehlen bemüht war. Diefe neuen Gegenstände rechtlicher Behandlung, welche außerhalb bes Gefebes und bes herkommens lagen und nur

un billige Beurtheilung, an gemüthliche Theilnahme Anspruch machten, forderten zugleich einen natürzlicheren und lebhafteren Styl. Hier war uns, den Jüngsten, ein heiteres Feld eröffnet, in welchem wir uns mit Lust herumtummelten, und ich erinnere mich noch gar wohl, daß ein Neichshofrathseagent mir, in einem solchen Falle, ein sehr artiges Belodungsschreiben zusendete. Die französischen plaidoyes dienten uns zu Mustern und zur Anregung.

Und somit waren wir auf dem Wege bessere Redner als Juristen zu werden, worauf mich der solide Georg Schlosser einstmals tadelnd ausmerksam machte. Ich hatte ihm erzählt, daß ich meiner Parten eine mit vieler Energie zu ihren Gunsten abgefaßte Streitschrift vorgelesen, worüber sie mit große Zusriedenheit bezeigt. Hierauf erwiederte er mir: du hast dich in diesem Fall mehr als Schristkeller, denn als Advocat bewiesen. Man muß niemals fragen wie eine solche Schrift dem Elienten, sondern wie sie dem Richter gefallen kann.

Wie nun aber niemand noch so ernste und dringende Geschäfte haben mag, denen er seinen Tag widmet, daß er nicht demungeachtet Abends so viel Zeit fände, das Schauspiel zu besuchen, so ging es auch mir, der ich, in Ermangelung einer vorzügstechen Bühne, über das deutsche Theater zu denken nicht aushörte, um zu erforschen, wie man auf demselben allenfalls thätig mitwirken könnte. Der Zustand desselben in der zwepten Hälfte des vorigen Jahrhunderts ist bekannt genug, und jederman, der sich davon zu unterrichten verlangt, findet überall bereite Hülfsmittel. Ich denke deswegen hier nur einige allgemeine Bemerkungen einzuschalten.

Das Glud ber Buhne beruhte mehr auf ber Versonlichkeit der Schausvieler als auf dem Werthe ber Stude. Dief war besonders bei balb oder gang ertemporirten Studen ber Kall, wo alles auf ben humor und das Talent ber fomischen Schauspieler ankam. Der Stoff folder Stude muß aus bem gemeinsten Leben genommen fenn, ben Sitten bes Bolfs gemäß, vor welchem man fvielt. Aus diefer unmittelbaren Unwendbarfeit entspringt ber große Belfall, deffen sie sich jederzeit zu erfreuen haben. Diese waren immer im sudlichen Deutschland ju Saufe, wo man fie bis auf den heutigen Tag beibehalt, und nur von Zeit zu Zeit dem Charafter der possenhaften Masten einige Veränderung zu geben, burch ben Personenwechsel genothigt ift. Doch nahm bas beutsche Theater, bem ernften Charafter ber Nation gemäß, fehr bald eine Wendung nach dem Sittlichen, welche burch eine außere Beranlaffung noch mehr beschleunigt ward. Unter ben ftrengen Christen entstand namlich die Frage, ob das Theater zu den fündlichen und auf alle Falle zu vermei= benden Dingen gehore, oder ju den gleichgultigen, welche dem Guten gut, und nur dem Bofen bos werden konnten. Strenge Elferer verneinten bas

Rentere, und hielten feft darüber, daß fein Beiftlicher je in's Theater gehen folle. Run tonnte die Gegenrede nicht mit Nachdruck geführt werden, als wenn man das Theater nicht allein für unschädlichsondern fogar für nüblich angab. Um nüblich zu sennmußte es sittlich fenn, und bagu bildete es fich im nordlichen Deutschland um so mehr aus, ale durch einen gewissen Halbaeschmack die lustige Verson vertrieben ward, und obgleich geistreiche Köpfe für sie ein= fprachen, dennoch weichen mußte, da fie fich bereits von der Derbheit des deutschen Sanswurfts gegen die Niedlichkeit und Zierlichkeit der italienischen und frangofischen Sarlefine gewendet hatte. Scapin und Erispin verschwanden nach und nach; den lettern habe ich zum letten Mal von Koch, in feinem hoben Alter, fvielen febn.

Schon die Nichardsonschen Nomane hatten die bürgerliche Welt auf eine gartere Sittlickeit aufmerksam gemacht. Die strengen und numbbleiblichen Folgen eines weiblichen Fehltritts waren in der Clarisse auf eine grausame Weise zergliedert. Lesungs Miß Sara Sampson behandelte dasselbe Thema. Nun ließ der Kaufmann von London einen verführten Jüngling in der schrecklichsten Lage sehen. Die französischen Dramen hatten denselben Zweck, verfuhren aber mäßiger und wußten durch Vermittelung am Ende zu gefallen. Diderot's Hausvater, der ehrliche Verbrecher, der Essighändler, der Philosoph ohne es zu wissen, Engenie und mehr der-



Fleichen Werfe waren dem ehrbaren Bürger = und Familiensinn gemäß, der immer mehr obzuwalten ansing. Bei uns gingen der dankbare Sohn, der Deserteur aus Kindesliebe und ihre Sippschaft denselben Weg. Der Minister, Elementine und bie übrigen Sehlerischen Stücke, der deutsche Hausvater von Semmingen, alle brachten den Werth des mittleren ja des unteren Standes zu einer gemüthsichen Anschauung, und entzücken das große Publiziem. Echoff durch seine edle Personlichkeit, die dem Schauspielerstand eine gewisse Würde mitthelite, deren er bisher entbehrte, hob die ersten Figuren solcher Stücke ungemein, indem der Ausdruck von Nechtlichkeit ihm, als einem rechtlichen Manne, vollkommen gelang.

Indem nun das beutsche Theater sich völlig zur Verweichlichung hinneigte, stand Schröder als Schriftsteller und Schauspieler auf, und bearbeitete, durch die Verbindung Hamburgs mit England versanlaßt, englische Lustspiele. Er konnte dabei den Stoff derselben nur im allgemeinsten brauchen: denn die Originale sind meistens formlos, und wenn sie auch gut und planmäßig anfangen, so verlieren sie sich doch zuleßt in Weite. Es scheint ihren Verfassern nur darum zu thun, die wunderlichsten Scenen anzubringen, und wer an ein gehaltenes Kunstwert gewöhnt ist, sieht sich zuleßt ungern in Wränzenlose getrieben. Ueberdieß geht ein wildes und unsittliches, gemein wüstes Wesen die zum

Unerträglichen fo entschieden durch, bag es schwer fenn mochte, bem Plan und ben Charaftern alle ibre Unarten, ju benehmen. Sie find eine berbe und babei gefährliche Speise, die bloß einer großen und halbverdorbenen Volksmaffe zu einer gewiffen Beit genießbar und verdaulich gewesen fenn mag. Schröder hat an diesen Dingen mehr gethan als man gewöhnlich weiß; er hat fie von Grund aus verändert, dem beutschen Sinne angeähnlicht, und fie moglichst gemilbert. Es bleibt ihnen aber immer ein berber Kern, weil ber Scherz gar oft auf Difhandlung von Personen beruht, sie mogen es verbienen ober nicht. In diesen Darftellungen, welche sich gleichfalls auf dem Theater verbreiteten, lag alfo ein beimliches Gegengewicht jener allzu zarten Sittlichfeit, und die Wirfung beiber Arten gegen einander hinderte glucklicher Beise die Eintoniafeit, in die man fonft verfallen ware.

Der Deutsche, gut und großmuthig von Natur, will niemand gemißhandelt wissen. Weil aber fein Mensch, wenn er auch noch so gut denkt, sicher ist, daß man ihm nicht etwas gegen seine Neigung unterschiebe, auch das Lustspiel überhaupt immer etwas Schadenfreude bei dem Juschauer woraussest oder erweckt, wenn es behagen soll, so gerieth man auf einem natürlichen Wege, zu einem bisher für unnatürlich gehaltenen Benehmen; dieses war: die höheren Stände herabzusehen und sie mehr oder weniger anzutasten. Die prosaische und poetische

Satpre hatte fich bibber immer gehutet, Sof und Abel zu berühren. Rabener enthielt fich nach jener Seite bin alles Spottes, und blieb in einem nies beren Kreise. Zacharia befchäftigt sich viel mit Landedelleuten, stellt ihre Liebhaberenen und Gigenheiten tomisch bar, aber ohne Migachtung. Thummels Withelmine, eine kleine geiftreiche Composition, so angenehm als fuhn, erwarb sich großen Beifall; vielleicht auch mit begwegen, weil ber Berfaffer, ein Ebelmann und Sofgenoffe, die eigne Classe nicht eben schonend behandelte. Den entschiedensten Schritt jedoch that Leffing in ber Emilia Galotti, wo bie Leidenschaften und rantevollen Berbaltniffe ber boberen Regionen schneibend und bit= ter geschildert find. Alle diese Dinge fagten bem aufgeregten Beitfinne vollkommen zu, und Menfchen von weniger Beift und Talent, glaubten das Gletche, ja noch mehr thun zu burfen; wie benn Großmann in seche unappetitlichen Schuffeln alle Lecterspeifen seiner Pobelfuche dem ichadenfrohen Publicum auftischte. Ein redlicher Mann, Sofrath Reinhardt, machte bet diefer unerfreulichen Cafel ben Saushofmeister, zu Trost und Erbauung sammtlicher Gaste. Von diefer Beit an wählte man die theatralischen Bosewichter immer aus ben hoheren Standen; boch mußte bie Verson Kammerjunker oder wenigstens Geheimsecretar feyn, um sich einer folden Auszeichnung wurdig zu machen. Bu ben allergottlosesten Schaubilbern aber ertor man bie obersten Chargen und Stellen des Hof = und Civil = Etats im Abreffakender, in welcher vornehmen Gefellschaft demr doch noch die Justiziarten, als Bosewichter der ersten Instanz, ihren Plaß fanden.

Doch indem ich schon fürchten muß, über die Beit hinausgegriffen zu haben, von der hier die Rede seyn kann, kehre ich auf mich selbst zurück, um des Dranges zu erwähnen, den ich empfand, mich in freien Stunden mit den einmal ausgesonnen theatralischen Planen zu beschäftigen.

Durch bie fortbauernde Theilnahme an Shatspeare's Werken hatte ich mir ben Geist so ausgeweitet, bag mir ber enge Buhnenraum und bie turge, einer Borftellung zugemeffene Beit feines= wegs hinlanglich ichienen, um etwas Bebeutendes vorzutragen. Das Leben des biedern Gos von Berlichingen, von ihm felbft gefdrieben, trieb mich in die historische Behandlungeart, und meine Einbildungstraft dehnte fich bergestalt aus, daß auch meine bramatische Form alle Theatergrangen überschritt, und sich den lebendigen Ereigniffen mehr und mehr zu nahern fuchte. Ich hatte mich bavon, fo wie ich vorwarts ging, mit meiner Schwester umftanblich unterhalten, die an folden Dingen mit Geist und Gemuth Theil nahm, und ich erneuerte diese Unterhaltung so oft, ohne nur irgend jum Werke zu schreiten, baß sie zulest ungebuldig und wohlwollend bringend bat, mich nur nicht immer mit Worten in die Luft zu ergeben,

fondern endlich einmal das, was mir so gegenwärtig mare, auf bas Davier festzubringen. Durch biefen Antrieb bestimmt, fing ich eines Morgens ju fchreiben an, ohne daß ich einen Entwurf ober Plan vorher aufgesett hatte. Ich schrieb die ersten Scenen, und Abende murden fie Cornelien vorgelefen. Gie ichenfte ihnen vielen Beifall, jedoch nur be= bingt, indem sie zweifelte, daß ich fo fortfahren wurde, ja, sie außerte fogar einen entschiedenen Unglauben an meine Beharrlichkeit. Dieses reizte mich nur um fo mehr, ich fuhr ben nachsten Tag fort, und so ben britten; die hoffnung wuchs bei ben täglichen Mittheilungen, auch mir ward alles von Schritt zu Schritt lebendiger, indem mir ohne= hin der Stoff durchaus eigen geworden; und fo hielt ich mich ununterbrochen an's Wert, bas ich geradesweges verfolgte, ohne weder rudwärts noch rechts, noch linis zu fehn, und in etwa fechs Wochen hatte ich bas Vergnügen, das Manuscript geheftet zu erbliden. Ich theilte es Merken mit, der verständig und wohlwollend darüber sprach; ich fendete es herdern ju, der fich unfreundlich und bart bagegen außerte, und nicht ermangelte, in einigen gelegentlichen Schmähgedichten mich deßhalb mit spottischen Namen zu bezeichnen. Ich ließ mich baburch nicht irre machen, sondern faste melnen Gegenstand scharf in's Auge; ber Wurf war einmal gethan, und es fragte fich nur, wie man die Steine im Bret portheilhaft sette. Ich sah

wohl, daß mir auch hier niemand rathen murbe, und als ich nach einiger Zeit mein Wert wie ein fremdes betrachten founte, so erfannte ich freilich daß ich, bei bem Versuch auf die Einheit der Beit und des Orts Bergicht zu thun, auch der bo= heren Einheit, die um befto mehr geforbert wird, Eintrag gethan hatte. Da ich mich, ohne Plan und Entwurf, blog der Einbildungsfraft und einem innern Trich überließ, so war ich von vorn herein ziemlich bei ber Klinge geblieben, und bie erften Acte fonnten fur bas, was fie fenn follten gar fug= lich gelten; in den folgenden aber, und besonders gegen bas Ende, rig mich eine mundersame Leiden= schaft unbewußt bin. Ich hatte mich, indem ich Abelheid liebenswurdig zu schildern trachtete, selbst in sie verliebt, unwillfürlich war meine Keder nur ihr gewidmet, bas Intereffe an ihrem Schickfal nahm überhand, und wie ohnehin gegen bas Ende Gos außer Thatigfeit gefest ift, und bann nur gu einer ungluctlichen Theilnahme am Bauernfriege gurudfehrt, fo mar nichts naturlicher, als baß eine reizende Frau ihn bei bem Autor ausstach, ber bie Aunstfesseln abschüttelnd, in einem neuen Kelbe sich zu versuchen bachte. Diesen Mangel, oder vielmehr diesen tadelhaften Ueberfluß, erkannte ich gar bald, ba bie Natur meiner Poesie mich immer jur Ginheit bindrangte. 3ch begte nun, anstatt ber Lebensbeschreibung Gobens und ber beutschen Alterthamer, mein eignes Wert im Ginner und suchte ihm immer mehr historischen und nativnaten Gehalt zu geben, und das, was daran fabelhaft oder bloß leidenschaftlich war, auszulöschen;
wobei ich freilich manches ausopferte, indem die
menschliche Neigung der künstlerischen Ueberzeugung
welchen mußte. So hatte ich mir z. B. etwas
Nechts zu Gute gethan, indem ich in einer grausertich nächtlichen Zigeunerscene Abelheid auftreten
und ihre schöne Segenwart Wunder thun ließ.
Eine nähere Prüfung verbannte sie, so wie auch
der im vierten und fünften Acte umständlich ausgeführte Liebeshandel zwischen Franzen und seiner
gnädigen Frau sich in's Enge zog, und nur in seinen
Hauptnromenten hervorleuchten durfte.

Ohne also an dem ersten Manuscript trgend etwas zu verändern, welches ich wirklich noch in seiner Urgestalt besise, nahm ich mir vor, das Ganze umzuschreiben, und leistete dieß auch mit solcher Chätigkeit, daß in wenigen Wochen ein ganz erneutes Stuck vor mir lag. Ich ging damit um so rascher zu Werke, je weniger ich die Absicht hätte, diese zwepte Bearbeitung jemals drucken zu lassen, sondern sie gleichfalls nur als Vorübung ansah, die ich kunftig, bei einer mit mehrerem Kleiß und Ueberlegung anzuschellenden neuen Beshandlung, abermals zum Grunde legen wollte.

Alls ich nun manderlet Vorschläge, wie ich dieß anzufangen gedächte, Merten vorzutragen anfing, spottete er mein und fragte, was denn das ewige Arbeiten und Umarbeiten beißen folle? Die Sache werde badurch nur anders und felten beffer: man muffe febn, was bas eine fur Wirfung thue, und bann immer wieder was Neues unternehmen. -"Bei Beit auf die Bann', fo trodnen die Windeln!" spruchwörtlich aus: bas : Gaumen Baubern mache nur unfichere Menschen. Ich etwiderte ihm bagegen, bag es mir unangenehm fenn wurde, eine Arbeit, an die ich fo viele Relgung verwendet, einem Buchbanbler anzubieten. und mir vielleicht gar eine abschlägliche Untwort zu bolen: benn wie follten fie einen jungen, namenlofen und noch baju verwegenen Schriftsteller beurtheilen? Schon meine Mitschuldigen, auf die ich etwas bielt, batte ich, als meine Schen vor ber Prese nad und nach verschwand, gern gebruckt gefehn; allein ich fand teinen geneigten Verleger.

Her war nun meines Freundes technisch merkantilische Lust auf einmal rege. Durch die Frankfurter Zeitung hatte er sich schon mit Gelehrten und Buchhändlern in Verbindung geseht, wir sollten daher, wie er meinte, dieses seltsame und gewiß auffallende Werk auf eigne Kosten herauszgeben, und es werde davon ein guter Vorthell zu ziehen seyn; wie er denn, mit so vielen andern, öfters den Buchhändlern ihren Gewinn nachzurechnen psiegte, der bei manchen Werken freitsch groß war, besonders wenn man außer Acht ließ, wie viel wieder an anderen Schriften und durch

fonftige Sandeleverhaltniffe verloren geht. Genua, es ward ausgemacht, daß ich das Papier anschaffen, er aber fur ben Druck forgen folle; und fomit ging es frisch an's Werk, und mir gefiel es gar nicht übel, meine wilbe bramatische Stige nach und nach in saubern Aushängebogen zu sehen: sie nahm sich wirklich reinlicher aus, als ich felbst gebacht. Wir vollendeten das Werk, und es ward in vielen Vaketen versendet. Mun dauerte es nicht lange, fo entstand überall eine große Bewegung; das Auffehn, das es machte, ward allgemein. Weil wir aber, bei unfern beschränkten Berhaltniffen, die Eremplare nicht schnell genug nach allen Orten zu vertheilen vermochten, so erschien plotlich ein Nachdruck; und da überdieß gegen unsere Aussendungen freilich feine Erstattung, am allerwenigsten eine baare, zurückerfolgen konnte: so war ich, als Hausfohn, beffen Caffe nicht in reichlichen Umftanden fenn fonnte, zu einer Zeit wo man mir von allen Seiten her viel Aufmerksamkeit, ja sogar vielen Beifall erwies, bochst verlegen, wie ich nur das Papier bezahlen follte, auf welchem ich die Welt mit meinem Talent befannt gemacht batte. Mert, ber fich schon eber zu helfen wußte, begte bagegen die besten Hoffnungen, daß sich nächstens alles wieder in's Gleiche stellen wurde; ich bin aber nichts bavon gewahr worden.

Schon bei ben fleinen Flugschriften, die ich ungenannt herausgab, hatte ich das publicum und bie Recensenten auf meine eignen Kosten kennen lernen, und ich war auf Lob und Tadel so ziemlich vorbereitet, besonders da ich seit mehreren Jahren immer nachzing und beobachtete, wie man tie Schriftsteller behandle, denen ich eine vorzügliche Ausmerksamkeit gewidmet hatte.

Sier konnte ich felbst in meiner Unsicherheit deutlich bemerken, wie doch so vieles grundlos, einseitig und willfurlich in den Tag hineingefagt wurde. Mir begegnete nun daffelbe, und wenn ich nicht schon einigen Grund gehabt hatte, wie irre hatten mich die Wibersprüche gebildeter Menschen machen muffen! Go ftand g. B. im beutschen Merfur eine weitlaufige wohlgemeinte-Recension, verfaßt von irgend einem befchranften Beifte. 2Bo er tabelte, fonnte ich nicht mit ihm einstimmen, noch weniger wenn er angab, wie die Sache hatte tonnen anders gemacht werden. Erfreulich war es mir daber, wenn ich unmittelbar hinterbrein eine heitere Erflarung Wielands antraf, ber im allgemeinen dem Recenfenten widersprach und fich meiner gegen ihn annahm. Indeffen war boch ienes auch gedruckt, ich sah ein Beispiel von der bumpfen Sinnesart unterrichteter und gebilbeter Manner, wie mochte es erft im großen Publicum ausfehn!

Das Vergnügen, mich mit Merken über solche Dinge zu besprechen und aufzuklären, war von turzer Dauer; benn bie einsichtsvolle Landgräfin von



Heffenbarmstadt nahm ihn, auf ihrer Reise nach Petersburg, in ihr Gesolge. Die aussührlichen Briese, die er mir schrieb, gaben mir eine weitere Aussicht in die Welt, die ich mir um so mehr zu eigen machen konnte, als die Schilderungen von einer bekannten und befreundeten Hand gezeichnet waren. Allein ich blieb demungeachtet dadurch auf längere Zeit sehr einsam, und entbehrte gerade in dieser wichtigen Epoche seiner aufslärenden Theilsnahme, deren ich denn doch so sehr bedurfte.

Denn wie man wohl den Entschluß fast Soldat zu werden und in den Krieg zu geben, fich auch muthig vorfest, Gefahr und Beschwerlichkeiten gu ertragen, fo wie auch Wunden und Schmerzen, ia den Tod zu erdulden, aber sich dabei keineswegs die besonderen Källe vorstellt, unter welchen diese im allgemeinen erwarteten Uebel uns außerst un= angenehm überraschen können: so ergeht es einem ieden der fich in die Welt wagt, und besonders dem Autor, und so ging es auch mir. Da ber größte Theil des Publicums mehr durch den Stoff als durch die Behandlung angeregt wird, so war die Theilnahme junger Manner an meinen Studen meiftens ftoffartig. Sie glaubten baran ein Panier zu sehn, unter beffen Vorschritt alles, mas in der Jugend Wildes und Ungeschlachtes lebt, fich wohl Raum machen durfte, und gerade die besten Ropfe, in benen schon vorläufig etwas Aehuliches sputte, wurden davon hingeriffen. Ich besipe noch von

bem trefflichen und in manchem Betracht einzigen Burger einen Brief, ich weiß nicht an wen, ber als wichtiger Beleg beffen gelten kann, was jene Erscheinung damals gewirft und aufgeregt bat. Bon der Gegenseite tadelten mich gesette Manner, daß ich das Kaustrecht mit zu gunftigen Karben geschildert habe, ja sie legten mir die Absicht unter, daß ich jene uuregelmäßigen Beiten wieder einzuführen gedächte. Roch andere hielten mich für einen grundgelehrten Mann, und verlangten, ich sollte die Original-Erzählung des guten Got neu mit Noten bergusgeben; wozu ich mich keineswegs geschickt fühlte, ob ich es mir gleich gefallen lies, daß man meinen Ramen auf den Titel bes frifchen Abdrucks zu segen beliebte. Man hatte, weil ich die Blumen eines großen Dafenns abzupfluden verstand, mich für einen forgfältigen Kunstgartner gehalten. Diese meine Gelahrtheit und grundliche Sachkenntniß murde jedoch wieder von andern in Zweifel gezogen. Gin angesehener Beschäftsmann macht mir gang unvermuthet die Vilite. Ich febe mich badurch hochst geehrt, und um so mehr, als er fein Gesprach mit dem Lobe meines Gog von Berlichingen und meiner guten Ginsichten in die deutsche Geschichte anfängt; allein ich finde mich body-betroffen als ich bemerkte, er sen eigentlich nur gefommen um mich zu belehren, daß Gog von Berlichingen fein Schwager von Frang von Sicingen gewesen sey, und daß ich also burch dieses

poetische Chebunduiß gar sehr gegen die Geschichte verstoßen habe. Ich suchte mich dadurch zu entschuldigen, das Goh ihn selber so nenne; allein mir ward erwiedert, daß dieses eine Redensart sep, welche nur ein näheres freundschaftliches Vershältniß ausdrücke, wie man ja in der neueren Zeit die Postillone auch Schwager nenne, ohne daß ein Familienband sie an uns knüpse. Ich dankte so gut ich konnte für diese Belehrung und bedauerte nur, daß dem Uebel nicht mehr abzuhelsen sep. Dieses ward von seiner Seite gleichfalls bedauert, wobei er mich freundlichst zu sernerem Studium der deutschen Geschichte und Versassung ermahnte, und mir dazu seine Bibliothek anbot, von der ich auch in der Folge guten Gebrauch machte.

Das Lustige jedoch, was mir in dieser Art begegnete, war der Besuch eines Buchhandlers, der mit einer heiteren Freimuthigseit sich ein Dupend solcher Stude ausbat, und sie gut zu honoriren versprach. Daß wir uns darüber sehr lustig machten, läßt sich denken, und doch hatte er im Grunde so unrecht nicht: denn ich war schon im Stillen beschäftiget, von diesem Wendepunct der deutschen Geschichte mich vor = und rückwärts zu bewegen und die Hauptereignisse in gleichem Sinn zu bearbeiten. Ein löblicher Vorsatz, der wie so manche andere durch die stüchtig vorbeirausschende Zeit vereitelt worden.

Jenes Schauspiel jedoch beschäftigte bisher den

Berfasser nicht allein, sondern, während es erfonnen, geschrieben, umgeschrieben, gedruckt und verbreitet wurde, bewegten sich noch viele andere Bilber und Vorschläge in seinem Geiste. Diejenigen welche dramatisch zu behandeln waren erhielten den Vorzug am öftersten durchgedacht und der Vollendung angenähert zu werden; allein zu gleicher Zeit entwickelte sich ein Uebergang zu einer andern Darftellungsart, welche nicht zu den dramatischen gerechnet zu werden pflegt und doch mit ihnen große Verwandtschaft hat. Dieser Uebergang geschah hanptsächlich durch eine Eigenheit des Verfassers, die sogar das Selbstgespräch zum Zwiegespräch umbildete.

Gewöhnt am liebsten seine Zeit in Gesellschaft zuzubringen, verwandelte er auch das einsame Densten zur geselligen Unterhaltung, und zwar auf folgende Weise. Er psiegte nämlich, wenn er sich allein sah, trgend eine Person seiner Bekanntschaft im Geiste zu sich zu rusen. Er bat sie, nieder zu sisen, ging an ihr auf und ab, blieb vor ihr stehen, und verhandelte mit ihr den Gegenstand, der ihm eben im Sinne lag. Herauf antwortete sie gelegentlich, oder gab durch die gewöhnliche Mismit ihr Zus oder Abstimmen zu erkennen; wie denn ieder Mensch hierin etwas Eignes hat. Sodann fuhr der Sprechende sort, dassenige was dem Gaste zu gesallen schien, weiter auszusühren, oder was bertselbe misbilligte, zu bedingen, näher zu bestims

men, und gab auch wohl zulett feine Thefe gefällig auf. Das Wunderlichste mar babei, daß er niemals Dersonen seiner naberen Bekanntschaft mablte, son= bern folche bie er nur selten sah, ja mehrere, bie weit in ber Welt entfernt lebten, und mit benen er nur in einem vorübergehenden Verhaltniß gestan= den; aber es waren meift Personen, bie, mehr empfänglicher als ausgebender Natur, mit reinem Sinne einen ruhigen Antheil an Dingen zu nehmen bereit find, die in ihrem Gefichtefreife liegen, ob er fich gleich manchmal zu diesen dialektischen lebun= gen widersprechende Geifter herbeirief. Siegu bequemten fich nun Verfonen beiberlei Befchlechts. jedes Alters und Standes, und erwiesen sich ge= fällig und anmuthig, ba man fich nur von Gegen: ftanden unterhielt, die ihnen deutlich und lieb maren. Sochft munderbar murde es jedoch manchen vorgekommen fenn, wenn fie hatten erfahren tonnen, wie oft fie zu biefer ideellen Unterhaltung berufen wurden, da sich manche zu einer wirklichen wohl ichwerlich eingefunden hatten.

Wie nahe ein solches Gespräche im Geiste mit dem Briefwechsel verwandt sep, ist klar genug, nur daß man hier ein hergebrachtes Vertrauen ermiedert sieht, und dort ein neues, immer wechselndes, unerwiedertes sich selbst zu schaffen we ß. Als daher jener Ueberdruß zu schlibern war, mit welchem die Menschen, ohne durch Noth gedrungen zu sepu, das Leben empfinden, mußte der Versasser sogleich

barauf fallen, feine Gefinnung in Briefen barauftellen: benn jeder Unmuth ift eine Geburt, ein Boaling ber Ginfamteit; wer fich ihm ergibt, flieht allen Widersvruch, und was widersvricht ihm mehr als jede heitere Gefellichaft? Der Lebensgenuß an= berer ift ihm ein veinlicher Borwurf, und fo wird er burch bas, was ihn aus sich felbst herauslocken follte, in fein Innerftes jurudgewiesen. Mag er fic allenfalls darüber außern, so wird es durch Briefe geschehn: benn einem Schriftlichen Erauf. er sep frohlich oder verdrießlich, sest fich doch niemand unmittelbar entgegen; eine mit Gegengrun= den verfaßte Antwort aber gibt bem Einfamen Gelegenheit, fich in feinen Grillen zu befestigen, einen Anlaß, sich noch mehr zu verstocken. Jene in diefem Sinne geschriebenen Wertherischen Briefe haben nun wohl beghalb einen fo mannigfaltigen Reiz, weil ihr verschiedener Inhalt erst in solchen ideellen Dialogen mit mehreren Individuen burchgesprochen worden, sie sodann aber in der Composition felbst, nur an einen Freund und Theilnehmer gerichtet erscheinen. Mehr über die Behandlung des fo viel befprochenen Werkleins zu fagen, mochte kaum rathlich fenn: über ben Inhalt jedoch läßt fich noch Einfges binzufugen.

Jener Etel vor dem Leben hat feine physischen und feine sittlichen Urfachen, jene wollen wir dem Arzt, diese dem Moralisten zu erforschen überlassen, und bei einer so oft durchgearbeiteten Materie, nur den Sauptpunct beachten, wo fich jene Erfcheinung am-deutlichsten ausfpricht. Alles Behagen am Les ben ift auf eine regelmäßige Wiederfehr der außeren Dinge gegründet. Der Wechsel von Tag und Nacht, ber Jahredzeiten, ber Bluthen und Kruchte, und was und fonft von Epoche ju Epoche entgegentritt, damit wir es genießen tonnen und follen, diefe find die eigentlichen Triebfebern bes irdischen Lebens. Be offner wir fur diese Genuffe find, besto gluctt= cher fühlen wir und: malat sich aber die Berschiedenbeit biefer Erfcheinungen vor und auf und nieder, obne daß wir daran Theil nehmen, find wir gegen so holde-Unerbietungen unempfänglich: bann tritt bas größte Hebel, die ichwerste Krantheit ein, man betrachtet das Leben als eine ekelbafte Last. einem Englander wird erzählt, er habe fich aufgehangen, um nicht mehr täglich fich aus- und angugiebn. Ich fannte einen waceren Gartner, ben Aufseher einer großen Varkanlage, der einmal mit Berbruß ausrief: foll ich benn immer biefe Regenwolfen von Abend gegen Morgen ziehen febn! Man ergabit von einem unferer trefflichften Manner, er habe mit Verdruß das Krubiabr wieder aufgrunen gefebn, und gewunfcht, es mochte zur Abwechselung einmal roth erscheinen. Diefes find eigentlich die Symptome des Lebensüberdruffes, der nicht felten in den Selbstmord ausläuft, und bei bentenben in fich gefehrten Menschen baufiger war als man glauben kann.

Alchts aber veranlast mehr biesen Ueberdrus, als die Wiederkehr der Liebe. Die erste Liebe, sagt man mit Recht, sen die einzige: denn in der zwenten und durch die zwente geht schon der höchste Sinn der Liebe verloren. Der Begriff des Ewigen und Unendlichen, der sie eigentlich hebt und trägt, ist zerstört, sie erscheint vergänglich wie alles Wiederskehrende. Die Absonderung des Sinnlichen vom Sittlichen, die in der versochtenen cultivirten Welt die liebenden und begehrenden Empfindungen spaltet, bringt auch hier eine Uebertriebenheit hervor, die nichts Gutes stiften kann.

Ferner wird ein junger Mann, wo nicht gerade an sich selbst, doch an andern bald gewahr, daß mozralische Epochen eben so gut wie die Jahreszeiten wechseln. Die Gnade der Großen, die Gunst der Gewaltigen, die Förderung der Thätigen, die Netzung der Menge, die Liebe der Einzelnen; alles wandelt auf und nieder, ohne daß wir es sesthalten können, so wenig als Sonne, Mond und Sterne; und doch sind diese Dinge nicht bloße Naturereignisse: sie entgehen uns durch eigne oder fremde Schuld, durch Zufall oder Geschick, aber sie wechseln, und wir sind ihrer niemals sicher.

Was aber ben fühlenden Jüngling am meisten ängstigt, ist die unaufhaltsame Wiederkehr unserer Fehler: denn wie spät lernen wir einsehen, daß wir, indem wir unsere Tugenden ausbilden, unsere Fehler zugleich mit anbauen. Jene ruhen auf diesen

wie auf ihrer Burzel, und diese verzweigen sich insgeheim eben so start und so mannigsaltig als jene
im offenbaren Lichte. Weil wir nun unsere Tugenben meist mit Willen und Bewußtseyn ausüben,
von unseren Fehlern aber unbewußt überrascht werben, so machen uns jene selten einige Freude, diese
hingegen beständig Noth und Qual. Hier liegt der
schwerste Punct der Selbsterkenntniß, der sie beinah
unmöglich macht. Denke man sich nun hiezu ein
siedend jugendliches Blut, eine durch einzelne Gegenstände leicht zu paralysirende Einbildungskraft,
hiezu die schwankenden Bewegungen des Tags, und
man wird ein ungeduldiges Streben, sich aus einer
solchen Klemme zu befreien, nicht unnatürlich sinden.

Solche buftere Betrachtungen jedoch, welche den= jenigen, ber fich ihnen überlaßt, ins Unendliche füh= ren, hatten fich in ben Gemuthern beutscher Junglinge nicht so entschieden entwickeln konnen, hatte sie nicht eine außere Veranlassung zu diesem traurigen Geschäft angeregt und geforbert. Es geschab dieses durch die englische Literatur, besonders durch die poetische, deren große Porzuge ein ernster Trub= finn begleitet, welchen sie einem jeden mittheilt, der sich mit ihr beschäftigt. Der geistreiche Britte fieht fich von Jugend auf von einer bedeutenden Belt umgeben, bie alle feine Rrafte anregt; er wird früher oder fpater gewahr, daß er allen feinen Berstand zusammennehmen muß, um sich mit ihr abzufinden. Wie viele ihrer Dichter haben nicht in ber Jugend ein loses und rauschendes Leben geführt, und sich früh berechtigt gefunden, die irdischen Dinge der Eitelkeit anzuklagen! Wie viele derselben haben sich in den Weltgeschäften versucht, und im Parlament, bei Hofe, im Ministerium, auf Gesandtschaftsposten, theils die ersten, theils untere Rollen gespielt, und sich bei inneren Unruhen, Staats = und Regierungsveränderungen mitwirkend erwiesen, und wo nicht an sich selbst, doch an ihren Freunden und Gönnern öfter traurige als erfreuliche Erfahrungen gemacht! Wie viele sind verbannt, vertrieben, im Gesängniß gehalten, an ihren Gütern beschädigt worden!

Aber auch nur Buschauer von fo großen Ereigniffen zu fenn, fordert ben Menfchen zum Ernft auf, und wohin tann ber Ernft weiter führen, als zur Betrachtung ber Vergänglichkeit und bes Unwerthe aller irdischen Dinge. Ernsthaft ift auch ber Deutsche, und fo war ihm die englische Poefie hochst gemäß, und weil fie fich aus- einem hoheren Buftande her= forieb, imposant. Man findet in ihr burchaus einen großen, tuchtigen, weltgeübten Berftand, ein tlefes, gartes Gemuth, ein vortreffliches Wollen, ein leidenschaftliches Wirken: die herrlichsten Eigenfcaften, die man von geiftreichen gebilbeten Menfchen ruhmen kann; aber bas alles zusammengenom= men macht noch feinen Poeten. Die mahre Poefie fundet sich daburch an, daß sie, als ein weltliches Evangellum, durch innere Seiterfeit, burch außeres

Behagen, und von den irdifchen Laften ju befreim weiß, die auf uns bruden. Wie ein Luftballon best fie und mit dem Ballast der und anhangt, in bobere Regionen, und läßt die verwirrten Frrgange der Erde in Bogelversvective vor und entwickelt balle= gen. Die muntersten wie die ernstesten Werke haben den gleichen 3med, durch eine gludliche geiftreiche Darstellung so Lust als Schmerz zu mäßigen. Man betrachte nun in diesem Sinne die Mehrzahl ber englischen meist moralisch = didaktischen Gedichte. und sie werden im Durchschnitt nur einen duftern Ueberdruß des Lebens zeigen. Nicht Doungs Nacht= gedanken allein, wo dieses Thema vorzüglich durch= geführt ift, sondern auch die übrigen betrachtenden Gedichte, schweifen, eh man sich's versieht, in diefes traurige Gebiet, wo dem Berstande eine Aufgabe zugewiesen ift, die er zu losen nicht hinreicht, da ihn ja felbst die Religion, wie er sich solche alleufalls erbauen fann, im Stiche laft. Gange Bande konnte man zusammendrucken, welche als ein Commentar ju jenem schrecklichen Terte gelten konnen:

Then old Age and Experience, hand in hand, Lead him to death, and make him understand, After a search so painfull and so long, That all his life he has been in the wrong.

Was ferner die englischen Dichter-noch zu Menschenhassern vollendet und das unangenehme Gefühl von Widerwillen gegen alles über ihre Schriften verbreitet, ift, daß sie sämmtlich, bei den vielfachen Spaltungen ihres Gemeinwefens, wo nicht ihr ganses Leben, boch ben besten Theil besfelben, einer ober ber andern Warten widmen muffen. ein folder Schriftsteller die Seinigen denen er ergeben ift, die Sache der er anhangt, nicht loben und herausstreichen darf, weil er sonft nur Reid und Miderwillen erregen wurde, so ubt er sein Talent, indem er von den Gennern so übel und schlecht als moglich fpricht, und die faturischen Waffen, fo febr er nur vermag, icharft, ja vergiftet. Geschieht diefes nun von beiden Theilen, fo wird die dazwischen liegende Welt gerftort und rein aufgehoben, fo bas man in einem großen, verständig thätigen Bolfsverein zum allergelindesten nichts als Thorheit und Bahusinn entbeden kann. Gelbst ihre gartlichen Gebichte beschäftigen sich mit traurigen Gegenstan= Sier ftirbt ein verlaffenes Madden, bort ertrinft ein getreuer Liebhaber, ober wird, ehe er voreilig schwimmend feine Geliebte erreicht, von einem Sapfische gefreffen; und wenn ein Dichter wie Grap sich auf einem Dorffirchhofe lagert, und iene ben faunten Melobien wieder austimmt, fo fannger persichert senn, eine Augahl Freunde der Metancholie um sich zu versammeln. Milton's Allegro muß erft in heftigen Berfen den Unmuth verscheuchen, ebe er ju einer fehr maßigen Luft gelangen fann, und felbst der heitere Goldsmith verliert sich in elegische Empfindungen, wenn und fein Deserted-Villege ein vertorenes Paradies, das fein Traveller auf der ganzen Erde wiedersucht, so lieblich als traurig darftellt.

Ich zweiste nicht, daß man mir auch nuntre Werke, heitere Gedichte werde vorzeigen und entgezgensehen können; allein die meisten und besten derzfelben gehören gewiß in die ältere Epoche, und die neuern die man dahin rechnen könnte, neigen sich gleichfalls gegen die Satyre, sind bitter und besonzbers die Frauen verachtend.

Genug, jene oben im allgemeinen erwähnten, ernften und die menschliche Natur untergrabenden Gebichte waren die Lieblinge, die wir und vor allen andern aussuchten, der eine, nach feiner Gemutheart, die leichtere elegische Trauer, der andere die Schwer lastende, alles aufgebende Verzweiflung suchend. Sonderbar gening bestärfte unser Bater und Lehrer Chaffpeare, der fo reine Beiterfeit zu verbreiten weiß, felbit biefen Unwillen. Samlet und feine Monologen blieben Gefpenster, die burch alle jungen Gemuther ihren Sput trieben. Die Saupt= stellen mußte ein jeder auswendig und recitirte fie gern, und jederman glaubte, er burfe eben fo mefancholisch senn als ber Pring von Danemark, ob er gleich feinen Geift gefebn und feinen foniglichen Vater ju rachen hatte.

Damit aber ja allem blesem Trubsinn nicht ein vollkommen passendes Local abgehe, so hatte uns Ossan bis an's lette Thule gelockt, wo wir denn auf grauer, unendlicher Halbe, unter vorstarrenden bemooften Grabsteinen wandelnd, das durch einen schauerlichen Bind bewegte Gras um uns, und einen schwer beswölften himmel über uns erblickten. Bei Mondensschein ward dann erst diese caledonische Nacht zum Tasge; untergegangene helden, verblühte Mädchen umsschwebten uns, bis wir zulest den Geist von Loda wirkslich in seiner furchtbaren Gestalt zu erblicken glaubten.

In einem folden Element, bei folder Umgebung, bei Liebhabereven und Studien diefer Art, von unbefriedigten Leidenschaften geveinigt, von außen gu bedeutenden Sandlungen feineswegs angeregt, in der einzigen Aussicht, und in einem schleppenden, geiftlosen, burgerlichen Leben binhalten zu muffen, befreundete man sich, in unmuthigem Uebermuth, mit bem Gebanken, bas Leben, wenn es einem nicht mehr anftebe, nach eignem Betteben allenfalle verlaffen zu können, und half fich damit über die Unbil= den und Langeweile der Tage nothburftig genug bin. Diefe Gefinnung war fo allgemein, daß eben Berther deswegen die große Wirkung that, weil er überall anschlug und bas Innere eines franken jugendlichen Wahns offentlich und faglich darftellte. Ble genau die Englander mit diesem Jammer be= fannt waren, beweisen die wenigen bedeutenden, vor bem Erscheinen Werthers gefdriebenen Beilen:

> To griefs congenial prone, More wounds than nature gave he knew, While misery's form his fancy drew In dark ideal hues and horrors not its own.

Der Gelbstmord ift ein Ereigniß der menfchtiden Natur, welches, mag auch barüber ichon fo viel gesprochen und gehandelt fenn als da will, boch einen jeden Menschen gur Theilnahme fordert, in ieder Zeitepoche wieder einmal verhandelt werden Montesquien ertheilt feinen Seiben und großen Mannern das Recht, fich nach Befinden den Tod ju geben, indem er fagt, es muffe boch einem jeden freistehen, den fünften Act seiner Tragodie da zu schließen, wo es ihm beliebe. Hier aber ift von folden Personen nicht die Rede, die ein bedeutendes Leben thatig geführt, für irgend ein grobes Neich oder für die Sache der Freiheit ihre Tage verwendet, und benen man wohl nicht verargen wird, wenn sie die Idee die sie beseelt, sobald dieselbe von der Erde verschwindet, auch noch jenseits zu verfol= gen denken. Wir haben es hier mit folden gu thun, denen eigentlich aus Mangel von Thaten, in dem friedlichften Buftande von der Welt, durch übertrie= bene Forderungen an sich selbst das Leben verleidet. Da ich felbst in dem Fall war, und am besten weiß, was für Pein ich darin erlitten, was für Anstrengung es mir gefostet, ihr zu entgehn, so will ich die Betrach= tungen nicht verbergen, die ich über die verschiede= nen Todesarten, die man mahlen fonnte, mobibe= dächtig angestellt.

Es ist etwas so Unnatürliches, daß der Mensch sich von sich selbst losreiße, sich nicht allein beschädige, sondern vernichte, daß er meistentheils zu mechani-

iden Mitteln greift, um feinen Borfas in's Wert an richten. Wenn Ajar in fein Schwert fallt, fo ift es die Last feines Korvers, die ihm den letten Dienst erweiset. Wenn ber Rrieger feinen Schildtrager verpflichtet, ihn nicht in bie Sande der Reinbe gerathen ju laffen, fo ift es auch eine außere Rraft. berem er fich perfichert, nur eine moralische statt eis ner phofischen. Krauen fuchen im Baffer die Rublung three Verzweifelns, und bas hochst mechanische Mittel des Schießgewehrs sichert eine schnelle That mit ber geringften Unftrengung. Des Erhangens ermähnt man nicht gern, weil es ein unebler Tob ift. In England tann es am erften begegnen, weil man bort von Jugend auf fo manchen bangen fieht. ohne bag bie Strafe gerabe entehrend ift. Durch Sift, burch Deffnung ber Abern gebenkt man nur langfam vom Leben zu icheiben, und ber raffinirtefte, schnellste, schmerzenloseste Tob durch eine Ratter war einer Konigin wurdig, die ihr Leben in Glanz und Luft zugebracht hatte. Alles diefes aber find außere Bebelfe, find Feinde mit benen ber Menfch gegen lich felbst einen Bund fcbließt.

Wenn ich nun alle diese Mittel überlegte, und mich fonst in der Geschichte weiter umsah, so fand ich unter allen denen, die sich selbst entleibt, keinen, der diese That mit solcher Großheit und Freiheit des Geistes verrichtet, als Kaiser Othon Dieser, zwar als Feldherr im Nachtheil, aber doch keines wegs auss Neußerste gebracht, entschließt sich zum

Beften bes Reiche, bas ihm gewiffermaßen icon angehörte, und zur Schonung fo vieler Taufenbe. bie Belt zu verlaffen. Er begeht mit feinen Freunben ein beiteres Nachtmahl, und man findet am andern Morgen, bag er fich einen icharfen Dolch mit eigner Sand in bas Berg gestoßen. Diese eintige That ichien mir nachahmungswurdig und ich überzeugte mich, daß wer nicht hierin handeln fonne wie Otho, sich nicht erlauben burfe, freiwiltig aus ber Welt zu gehn. Durch biefe Ueberzeuaung rettete ich mich nicht sowohl von dem Porfat als von der Grille des Selbstmords, welche fich in ienen berrlichen Kriedenszeiten bei einer mußigen Jugend eingeschlichen hatte. Unter einer ansehnlichen Waffensammlung befaß ich auch einen fostbaren wohlgeschliffenen Dolch. Diesen legte ich mir iederzeit neben bas Bette, und ehe ich bas Licht ausloschte, versuchte ich, ob es mir wohl gelingen mochte, die scharfe Spite ein paar Boll tief in die Bruft zu fenten. Da biefes aber niemals gelingen wollte, so lachte ich mich zulett felbst aus, warf alle hnvochondrischen Fragen hinweg, und beschloß zu le= ben. Ilm bieg aber mit Beiterfeit thun zu tonnen. mußte ich eine dichterische Aufgabe zur Ausführung bringen, wo alles was ich über diesen wichtigen Punct empfunden, gebacht und gewähnt, jur Sprache fommen follte. Ich versammelte hierzu die Gle= mente, die fich schon ein paar Jahre in mir herum= trieben, ich vergegenwärtigte mir die Falle, die

mich am meisten gedrängt und geängstigt; aber es wollte fich nichts gestalten : es fehlte mir eine Begebenheit, eine Fabel, in welcher sie sich verkörpern könnten.

Auf einmal erfahre ich die Nachricht von Jerufalems Tobe, und unmittelbar nach bem allgemeinen Geruchte sogleich die genauste und umftand= lichite Beschreibung des Vorgangs, und in diesem Augenblick mar der Plan zu Werthern gefunden. bas Gange ichof von allen Seiten zusammen und mard eine folide Maffe, wie das Waffer im Gefaß, bas eben auf bem Duncte bes Gefrierens fieht. burch die geringste Erschütterung sogleich in ein fe= ftes Eis verwandelt wird. Diefen feltsamen Bewinn festzuhalten, ein Werk von fo bedeutendem und mannigfaltigem Inhalt mir zu vergegenwärti= gen, und in allen seinen Theilen auszuführen war mir um so angelegener, ale ich schon wieder in eine peinliche Lage gerathen war, die noch weniger Soff= nung ließ als die vorigen, und nichte als Unmuth, wo nicht Berbruß weiffagte.

Es ist immer ein Unglud in neue Verhaltnisse zu treten, in denen man nicht hergekommen ist; wir werden oft wider unsern Willen zu einer falschen Theilnahme gelockt, uns peinigt die Halbheit solcher Zustände, und doch sehen wir weder ein Mittel sie zu ergänzen noch ihnen zu entsagen.

Frau von Laroche hatte ihre alteste Tochter nach Frankfurt verheirathet, tam oft sie zu besuchen,



und tonnte fich nicht recht in den Buftand finden, ben fie boch felbst ausgewählt hatte. Unftatt fich barin behaglich zu fühlen; oder zu trgend einer Beranderung Anlag zu geben, erging fie fich in Magen, fo daß man wirklich denken mußte, ihre Tochter fen unglucklich, ob man gleich, da ihr nichts abging, und ihr Gemahl ihr nichts verwehrte, nicht wohl einsah, worin das Ungluck eigentlich beftunde. Ich war indeffen in bem Saufe gut aufge= nommen und tam mit-bem gangen Cirtel in Beruhrung, der aus Perfonen bestand, die theils zur Seirath beigetragen hatten, theils berfelben einen gladlichen Erfolg munichten. Der Dechant von St. Leonhard Dumeix faßte Bertrauen ja Kreundschaft au mir. Er war ber erfte fatholifche Beiftliche, mit bem ich in nabere Berührung trat, und ber, weil er ein febr bellfebenber Mann war, mir über ben Glauben, bie Gebrauche, die angern und innern Berhaltniffe ber altesten Kirche schone und hinrei= dende Aufschluffe gab. Der Gestalt einer wohlge= bilbeten, obgleich nicht jungen Frau, mit Ramen Servières, erinnere ich mich noch genau. Ich fam mit der Alofino = Schweizerischen und andern Fami-Hen gleichfalls in Berührung, und mit den Gobnen in Verhaltnisse, die sich lange freundschaftlich fortfesten, und fall mich auf einmal in einem fremben Eirkel einheimisch, an dessen Beschäftigungen, Bergnügungen, selbst Religionsübungen ich Antheil zu nehmen veranlaßt, ja genothigt wurde. frühe: früheres Berbattnik uur jungen Kran, eigentlich ein geschwisterliches, ward nach der Seirath fortaefest : meine Jahre fagten ben ihrigen zu, ich war ber einzige in dem gangen Areise, an dem sie noch einen Widerflang jener geistigen Tone vernahm, an Die fie von Rugend auf gewöhnt war. Wir letten in einem Eindlichen Bertranen gufammen fort, und ob fich gleich nichte Leidenschaftliches in unfern Umgang mischte, fo war er boch peinigend genug, weil fie fich auch in ihre neue Umgebung nicht zu finden wußte und, obwohl mit Gludegutern gefegnet, ans dem beiteren Thal Chrenbreitstein und einer froblichen Jugend in ein bufter gelegenes Sandeleband versebt, sich ichon als Mutter von einigen Stieffindern benehmen follte. In fo viel neue Kamilienverhaltniffe mar ich ohne wirklichen Antheil, obne Mitwirfung eingeflemmt. War man mit einanber sufrieden, fo fcbien fich bas von felbit zu verftebna aber die meiften Theilnehmer wendeten fich in perdrießlichen Källen an mich, die ich durch eine lebhafte Theilnahme mehr zu verschlimmern-gle zu virbeffern pflegte. Es bauerte nicht lange, fo wurde mir diefer Buftand gang unerträglich; aller Lebens= verdruße der aus folden Salbnerbaltniffen bervorzugehn pfligte fcbien boppelt und brepfach auf mir an faften, und es bedurfte eines neuen gewaltsamen Entichinfes, mid auch biervon zu befreien.

gung zu der Gattin eines Freundes verursachtungte,



schuttelte mich aus dem Traum, und weil ich nicht blog mit Beschaulichkeit bas, was ihm und mir begegnet, betrachtete, sondern bas Aehnliche, mas mir im Augenblicke felbst widerfuhr, mich in leiben-Schaftliche Bewegung feste, so konnte es nicht feblen, daß ich jener Production, die ich eben unternahm, alle die Gluth einhauchte, welche feine Unterfceidung zwifchen dem Dichterischen und dem Birtlichen gulaft. Ich hatte mich außerlich vollig ifoliet. ja die Besuche meiner Freunde verbeten, und fo leute ich auch innerlich alles bei Seite, was nicht unmiftelbar hierher gehorte. Dagegen faßte ich alles jufammen, was einigen Bezug auf meinen Borfat hatte, und wiederholte mir mein nachftes Peben, von beffen Inhalt ich noch feinen bichteriichen Gebrauch gemacht hatte. Unter folden Umftanben, nach fo langen und vielen geheimen Borbereitungen, Schrieb ich ben Werther in vier Boden, ohne daß ein Schema des Gangen, oder bie Behandlung eines Theils irgend vorher mare gu Navier gebracht gewesen.

Das nunmehr fertige Manuscript lag im Consept, mit wenigen Correcturen und Abanderungen, vor mir. Es ward sogleich geheftet: denn der Band dient der Schrift ungefähr wie der Nahmen einem Bilde: man sieht viel eher, ob sie denn auch in sich wirklich bestehe. 40Da ich dieses Werklein zieinellch unbewußt, einem Nachtwandler ahnlich, geschrieben hatte, so verwunderte ich mich sellste das

über, ale ich es nun burchging, um baran et= mas zu andern und zu beffern. Doch in Erwartung daß nach einiger Beit, wenn ich es in gewisser Entfernung befahe, mir manches beigehn wurde, bas noch zu feinem Bortheil gereichen tonnte, gab ich es meinen jungeren Freunden zu lesen, auf die es eine besto großere Wirtung that, als ich, gegen meine Gewohnheit, vorher niemanden davon erzählt, noch meine Absicht entbeckt hatte. Freilich war es hier abermals der Stoff, ber eigentlich die Wirkung hervorbrachte, und so waren fie gerade in einer ber meinigen entgegengefesten Stimmung: denn ich hatte mich burch biese Composition mehr, als burch jede andere, and einem fturmischen Glemente gerettet, auf dem ich durch eigene und frem= be Schuld, durch zufällige und gewählte Lebensweise, durch Vorsat und Uebereilung, durch Sartnadigfeit! und Rachgeben, auf bie gewaltsamfte Art hin und wieder getrieben worden. Ich fühlte mich, wie nach einer Generalbeichte, wieder froh und frei, und ju einem nonen Leben berechtigt. Das alte hausmittel war mir biefmal vortrefflich ju ftatten getommen. Bic ich mid nun aber baburch erleichtert und aufgeflart fühlte, die Wirklichfeit in Poesie verwandelt zu haben, fo verwirrten fich meine Freunde baran, indem fie glaubten, man muffe die Poesie in Wirklichkeit verwandeln, einen folden Roman nachfpielen und fich alleufalls feibft erschießen: und was hier im Anfang unter wenigen vorging, ereignete sich nachher im großen Publicum, und dieses Buchlein, was mir so viet genüht hatte, ward als höchst schädlich verrusen.

Milen ben lebeln jeboch und bem Ungluck, bas es hervorgebracht haben foll, mare zufälliger Weise beinahe vorgebeugt worden, als es, bald nach felmer Entfebung, Gefahr lief vernichtet zu werben; und banit verhielt fich's alfo. Mert war feit Rursem von Vetereburg gurudgefommen. 3ch batte ibn, weil er immer beschäftigt mar, nur wenig gefprocen, und ihm ven biefem Werther, ber mir am Bergen lag, nur bas Allgemeinste eröffnen fonnen. Ginft befuchte er mich, und als er nicht febr gefprachig fcbien, bat ich ibn, mir zuzuhoren. Er febte fich aufe Canavee, und ich begann, Brief por Brief, bas Abentener vorzutragen. Nachbem ich eine Weile so fortgefahren hatte, ohne ihm ein Beifallezeichen abzuloden, griff to mich noch pathetifder an, und wie warb mir zu Muthe, als er mich, ba ich eine Paufe machte, mit einem: Dun ia! es ift gang hubsch, auf bas schrecklichfte nieberfcblug, und fid, ohne etwas weiter hinguaufugen, entfernte: 3d war gang außer mir: benn wie ich wohl Arcube an meinen Sachen, aber in ber erften Beit fein Urtheil über fie batte, fo glaubte ich gang ficher, ich babe mich im Gujet, im Con. im Ctul, bie tenn freilich alle bebentlich waren. vergriffen, und etwas gang Ungulaffiges verfertigt. Ware ein Raminfener jur Canb gewesen, ich batte das Wert fogleich bineingeworfen: aber ich ermannte mich wieder und verbrachte schmerzliche Tage, bis er mir enbiich vertraute, bag er in jenem Moment fich in ber schrecklichften Lage befunden, in die ein Menschigerathen tann. Er habe beswegen nichts gesehn noch gehört, und wisse gar nicht wovon in meinem Manuscripte bie Rebe fep. Die Sache hatte fich indeffen, in fo fern fie fich berftellen ließ, wieder hergestellt, und Mert war in den Beiten feiner Energie ber Mann, fich in's Ungeheure zu fdiden; fein humor fand fich wieder ein, nur war er noch bitterer geworden als vorher. Er schalt meinen Borfat den Werther umzuarbeiten mit berben Ansbrucken, und verlangte ihn gebruckt zu schn wie er lag. Es word ein sauberes Manuscript davon beforgt, das nicht lange in meinen Banden benn zufälliger Weise an bemselben Tage, blieb: an bem meine Schwester sich mit Georg Schlosfer verheirathete, und das haus, von einer freudigen Festlichkeit bewegt, glanzte, traf ein Brief von Bengand aus Leinzig ein, mich um ein Manufeript zu ersuchen. Ein foldes Busammentreffen hielt ich für ein gunftiges Omen, ich fendete ben Berther ab, und war febr zufrieden, als bas Honorar, bas ich bafür erhielt, nicht gang burch die Schulden verfolungen wurde, die ich um bes Gos von Berlidingen willen zu machen genothigt gewesen.

Die Wirkung dieses Buchleins war groß, ja uns geheuer, und vorzüglich behhalb, weil es genau in

die rechte Zeit traf. Denn wie es nur eines geringen Bundkrauts bedarf, um eine gewaltige Mine su entschlendern; so war auch die Explosion welche fich bierauf im Oublicum ereignete, beshalb fo machtig, weil die junge Welt fich schon selbst unter= graben hatte, und die Erschütterung deswegen fo groß, weil ein jeder mit seinen übertriebenen Korberungen, unbefriedigten Leidenschaften und eingebildeten Leiden zum Ausbruch fam. Man fann von dem Publicum nicht verlangen, daß es ein gei= stiges Werk geistig aufnehmen solle. Eigentlich ward nur ber Inhalt, der Stoff beachtet, wie ich ichon an meinen Freunden erfahren hatte, und daneben trat das alte Vorurtheil wieder ein, entspringend aus ber Burbe eines gedruckten Buche, daß es namlich einen didaktischen Zweck haben muffe. Die wahre Darstellung aber hat feinen. Sie billfat nicht, sie tadelt nicht, sondern sie entwickelt die Be= ünnungen und Sandlungen in ihrer Kolge und da= durch erleuchtet und belehrt fie.

Bon Necensionen nahm ich wenig Notiz. Die Sache war für mich völlig abgethan, jene guten Leute mochten nun auch sehn, wie sie damit fertig wurden. Doch versehlten meine Freunde nicht, diese Dinge zu sammeln, und weil sie in meine Ansichten schon mehr eingeweiht waren, sich darüber lustig zu machen. Die Freuden des jungen-Werther, mit welchen Nicolai sich hervorthat, gaben und zu mancherlei Scherzen Gelegenheit. Dieser übrigens

brave, verdienft: und femitnifreiche Mann hatte fcon angefangen alles niederzuhalten und zu befeis tigen, was nicht zu feiner Sinnebart paßte, bie er, heiftig fehr beschrantt, fur bie achte und einzige Auch gegen mich mußte er sich fogleich verfuchen, und jene Brofchure fam und bald in bie Bande. Die hochft garte Bignette von Chodowieckt machte mir viel Bergnugen; wie ich denn diefen Runft= ler über die Magen verehrte. Das Machwert fetbft war aus ber roben Sansleinwand jugefchnitten, welche recht berb zu bereiten ber Menschenverftanb in feinem Familienfreife fich viel zu schaffen macht. Dhne Gefühl, daß hier nichts zu vermitteln fen, daß Werthers Jugendbluthe schon von vorn herein als vom todtlichen Wurm gestochen erscheine, lagt der Verfaffer meine Behandlung bis Seite 214 gelten, und als der wufte Menfch fich jum todtlichen Schritte vorbereitet, weiß ber einsichtige psychische Argt feinem Patienten eine mit Suhnerblut gelabene Piftole unterzuschieben, woraus benn ein schmußiger Spectatel, aber gludlicher Weife fein Unheil hervorgeht. Lotte wird Werthers Gattin, und ble gange Sache endigt fich zu jedermans Bufriedenheit.

So viel wußte ich mich bavon zu erinnern: benn es ist mir nie wieder unter die Augen gekommen. Die Bignette hatte ich ausgeschnitten und unter meine liebsten Kupfer getegt. Dann verfaßte ich, zur stillen und unverfänglichen Rache, ein kleines



Spottgebicht, Nicolal auf Werthers Crabe, welt des fich jedoch nicht mittbeilen lagt. Auch die Lug alles zu bramatifiren, ward bet biefer Belegenheis abermale rege. Ich fdrieb einen profaifden Dia: log zwifden Lotte und Werther, der ziemlich ne: difch ausfiel. Werther beschwert fich bitterlich, bat die Erlofung durch Subnerblut fo fchlecht abgelan: Er ift zwar am Leben geblieben, bat fic aber bie Augen ausgeschoffen. Run ift er in Ber: amelflung, ihr Gatte ju fenn und fie nicht feben ju fonnen, da ihm der Unblid ihres Gefammtwefens fast-lieber ware, ale die sugen Gingelnheiten, beren er fich durch's Gefühl versichern barf. Lotten, wie man fie tennt, ift mit einem blinden Manne auch nicht sonderlich geholfen, und so findet fich Belegenheit, Ricolai's Beginnen bodlich gu fdelten, daß er fich gang unberufen in fremde Angelegenbeiten mifche. Das Gange war mit gutem bumor gefdrieben, und fcilberte mit freier Borahnung jenes ungludliche bunfelhafte Beftreben Nicolais, fich mit Dingen zu befaffen, beneu er nicht gewachfen war, wodurch er fich und andern in ber Folge viel Berdruß machte, und barüber gufest, bei fo entfchiebenen Berbienften, feine literarifche Achtung völlig verlor. Das Originalblatt dieses Scherzes ift niemals abgeschrieben worden und feit vielen Jahren verftoben. 3ch hatte fur die fleine Production eine besondere Vorliebe. Die reine beiße Reigung der beiden jungen Perfonen war burch bie tomisch tragische Lage, in die sie fich versett fanden, mehr erhöht als geschwächt. Die größte Zärtlichsteit waltete durchaus, und auch der Gegner war uicht bitter, nur humoristisch behandelt. Nicht ganz so höstich ließ ich das Büchlein selber sprechen, welches, einen alten Neim nachahmend, sich also ausdrückte:

Mag jener buntelkafte Mann Mich als gefährlich preisen; Der plumpe, der nicht schwimmen kann, Er will's dem Wasser verweisen! Was schiert mich der Berliner Bann, Geschmäcklerpfassenwesen! Und wer mich nicht verstehen kann Der lerne besser lesen.

Worther vorbringen murde, fand ich so viele Widerzreden keineswegs verdrichtlich; aber daran hatte ich nicht gedacht, daß mir durch theilnehmende wohle wellende Seelen eine unleidliche Qual bereitet sey; denn anstatt daß mir jemand über mein Büchlein, wie es lag, etwas Berbindliches gesagt hatte, so wollten sie sammtlich ein für allemal wissen, was denn eigentlich an der Sache wahr sey; worüber ich denn sehr ärgerlich wurde; und mich meistens hochst unartig dagegen äußerte. Denn diese Frage zu beantworten, hatte ich mein Werkden, an dem ich so lange gesonnen, um so manchen Sementen eine poetische Einheit zu geben, wieder zerrupsen



und die Form gerftoren muffen, wodurch ja die wahrhaften Bestandtheile selbst wo nicht vernichtet, menigstens gerftrent und bergettelt worden maren. Raber betrachtet fonnte ich jedoch dem Publicum bie Forderung nicht verübeln. Jerusalems Schickfal hatte großes Auffehn gemacht. Ein gebildeter, liebenswerther, unbescholtener junger Mann, ber Sohn eines der ersten Gottesgelahrten und Schrift= stellers, gesund und wohlhabend, ging auf einmal, ohne bekannte Veranlessung, aus der Welt. Jeder= man fragte nun, wie das moglich gewesen fen, und als man von einer ungludlichen Liebe vernahm, war die ganze Jugend, als man von fleinen Berdrieflichkeiten, die ihm in vornehmerer Gesellschaft begegnet, sprach, ber gange Mittelstand aufgeregt, und jederman wunschte bas Genauere zu erfahren. Nun erschien im Werther eine ausführliche Schilberung, in der man das Leben und die Sinnegart bes genannten Junglings wieder zu finden meinte. Localitat und Personlichkeit trafen ju; und bei ber großen Naturlichfeit ber Darftellung glaubte man fich nun vollkommen unterrichtet und befriedigt. Dagegen aber, bei naberer Betrachtung, paßte wieder so vieles nicht, und es entstand fur die, welche das Wahre suchten, ein unerträgliches Geschaft, indem eine besondernde Kritif hundert 3weifel erregen muß. Auf ben Grund ber Sache war aber gar nicht zu kommen! benn was ich von meinem Leben und Leiden der Composition zugewendet hatte, ließ sich nicht entziffern, indem ich, als ein unbemertter junger Mensch, mein Wesen zwar nicht heimlich aber boch im Stillen getrieben hatte.

Bei meiner Arbeit war mir nicht unbefannt, wie fehr begunftigt jener Runftler gewesen, dem man Gelegenheit gab, eine Benus aus mehrern Schönheiten herauszustudiren, und so nahm ich mir auch die Erlaubnif, an der Gestalt und den Eigenschaften mehrerer hubschen Kinder meine Lotte zu bilden, obgleich die Hauptzüge von der geliebte= ften genommen waren. Das forfchende Publicum fonnte daher Alehnlichkeiten von verschiedenen Frauensimmern entdecken, und ben Damen war es auch nicht gang gleichgultig, fur die rechte zu gelten. Diese mehreren Lotten aber brachten mir unendliche Qual, weil jederman der mich nur anfah, entfchie= ben zu wissen verlangte, wo denn die eigentliche wohnhaft fen. Ich suchte mir wie Nathan mit den brev Ringen durchzuhelfen, auf einem Auswege, ber freilich hoheren Wefen zukommen mag, wodurch sich aber weder das gläubige, noch das lesende Publicum will befriedigen laffen. Dergleichen veinliche Korschungen hoffte ich in einiger Zeit loszuwerden; allein sie begleiteten mich burch's ganze Leben. Ich fuchte mich bavor auf Reifen burch's Incognito zu retten, aber auch dieses Sulfemittel wurde mir unversehens vereitelt, und so war ber Berfaffer ienes Werkleins, wenn er ja etwas Unrechtes und Schabliches gethan, bafur genugfam

ja übermäßig burch folche unausweichliche Bubring-

Auf diese Weise bedrängt, ward er nur alle febr gewahr, daß Autoren und Publicum burch eine ungegeure kluft getrennt find, wovon fie, ju ihrem Giux, beiterfeite feinen Begriff baben. Wie vergebild baber alle Vorreden feven, batte er ichon langit ein jefeben: benn je mehr man feine Abnicht tiar ju machen gebenft, ju bento mehr Verwirrung gibt man Anlag. Ferner mag ein Auter bevorworten fo viel er will, das Publicum wird immer fortfahren, die Forderungen an ibn au machen, die er ichen abzulehnen fuchte. Dit einer verwandten Eigenheit: ber Lefer, die und besenders bei benen, welche ihr Urtheil bruden taffen, gang fomifch auffallt, marb ich gleichfalls frub befannt. Gie leben namlich in dem Bahn, man werbe, indem man etwas leiftet, ihr Schulbner, und bleibe jederzeit noch weit zurud hinter dem was sie eigentiich wollten und wunschten, ob fie gleich furz vorher, ehe fie unfere Arbeit gefehn, noch gar feinen Begriff hatten, bag fo etwas vor= handen ober nur möglich fevn fonnte. Alles biefes bei Ceite gefest, fo war nun bas größte Glud ober Unglud, daß jederman von diefem feltfamen jun= gen Autor, ber fo unvermuthet und fo fuhn bervorgetreten, Kenntniß gewinnen wollte. Man verlangte-ihn zu feben, zu' fprechen, auch in ber terne etwas von ihm zu vernehmen, und so hatte

er einen hochft bedeutenden, balb erfreulichen, balb unerquititiden, immer aber zeiftreuenden Bubrana am erfahren. Denn es lagen angefangene Arbeiten denna vor ihm, ja ce mare für einige Jahre binreichend au thun gewesen, wenn er mit bergebrachter Liebe fich baran batte halten fonnen; aber er war aus ber Stille, ber Dammerung, ber Duntelbeit, welche gang allein die reinen Productionen begunftigen fann, in ben Larmen des Tageslichts bervorgezogen, wo man fich in andern verticet, wo man irre gemacht wird burch Theilnahme wie burch Ratte, burch Lob und burch Tadel, weil die außern Berührungen niemals mit ber Epoche unferer innern Culturausammentreffen, und und daber, ba fie nicht fordern tonnen, nothwendig fcaben muffen. Doch mehr als alle Berftrenungen bes Lags theit ben Berfaffer von Bearbeitung und Roffenbung großerer Werte die Luft ab. die über jene Gefelle fcaft gefommen alles was im Leben einigermaßen Bedeutendes vorging, ju bramatiffren. Bas blefed Runftwort; (benn ein foldes war es, in jener productiven Gefellschaft); eigentlich bedeutcte, ift bier andeinander zu feben. Durch ein gelftreiches Busammenfenn an ben heitorften Tagen aufgeregt, gewöhnte man fich, in augenblicklichen turgen Dage ftellungen alles basjenige zu zersplittern, was man fonst zufammengehalten hatte, um größere Componitionen barand zu erbauen. Gin einzelner einfacter Borfal, ein giudlich naives, ja ein alberued

Wort, ein Misverstand, eine Paradorie, eine geistreiche Bemerkung, personliche Eigenheiten oder Angewohnheiten, ja eine bedeutende Miene, und was nur immer in einem bunten rauschenden Leben vorkommen mag, alles ward in Form des Dialogs, der Katechisation, einer bewegten Hand-lung, eines Schauspiels dargestellt, manchmal in Prosa, östers in Versen.

Un diefer genialisch = leidenschaftlich durchgeset= ten Uebung bestätigte sich jene eigentlich poetische Denfweise. Man ließ namlich Gegenstande, Begebenheiten, Derfonen an und für fich, fo wie in allen Berhaltniffen bestehen, man suchte fie nur beutlich zu faffen und lebhaft abzubilden. Alles Urtheil, billigend ober migbilligend, follte fich vor ben Augen des Beschauers in lebendigen Kormen bewegen. Man konnte diese Productionen belebte Sinngebichte nennen, die ohne Schärfe und Spiken, mit treffenden und entscheibenden Bugen reichlich ausgestattet waren. Das Jahrmarktefest ift ein foldes, ober vielmehr eine Sammlung folder Epigramme. Unter allen dort auftretenden Masten find wirkliche; in jener Societat lebende Glieder, ober ihr wenigstens verbundene und einigermaßen befannte Versonen gemeint; aber ber Ginn bes Rathsels blieb den meisten verborgen, alle lachten, und wenige wußten, daß ihnen ihre eigensten Eigen: heiten zum Scherze bienten. Der Prolog zu Barths neuesten Offenbarungen gilt für einen Beleg anderer

Art; bie fleinsten finden fich unter ben gemifchten Gedichten, fehr viele find zerftoben und verloren gegangen, manche noch übrige laffen fich nicht wohl mittheilen. Was hiervon im Drud erschienen. vermehrte nur bie Bewegung im Dublicum, und die Neugierbe auf den Berfaffer; was handschriftlich mitgetheilt wurde, belebte den nachften Rreis, ber fich immer erwelterte. Doctor Barth, damale fin Gleben, besuchte mid, ichefnbar hofflich und giftraulid; er icherste über den Prolog), und munichte ein freundliches Berhaltnif. Bir jungen Leute aber fuhren fort fein gefelliges Feft gu begeben, ohne mit filler Schadenfreude und ber Eigenheiten gu erfreuen, die wir an andern bemerte und gludlich bargeftellt hatten. and the felica

Missie es nun dem jungen Antor seinedwegs, als ein literarisches Meteor angestaunt zu werden; so suchte er mit freudiger Bescheibenhelt den be-währtesten Männern des Vaterlands seine Achtung zu bezeigen, ninter benen vor allen andern der herrliche Justus Moser zu nennen ist. Dieses unverzleichlichen Männes kleine Aufsähe, staatsbürgerlichen Inhalts, waren schon seit einigen Jahenn in den Vönabrücker Intelligenzblättern abgebrückt, und mir durch Herber befannt geworden, der nichts ablehnte was irgend wurdig, zu seiner Beit, besonders aber im Druck sich hervorthat. Mosers Tochter, Frau von Volgt, war beschäftigt, diese zerstreuten Blätter zu sammeln. Wir konnten

die Herausgabe kaum erwarten, und ich setze mich mit ihr in Verbindung, um mit aufrichtiger Cheilnahme zu versichern, daß die für einen bestimmten Kreis berechneten wirksamen Aufsähe, sowohl der Materie als der Form nach, überall zum Nuben und Frommen dienen würden. Sie und ihr Vater nahmen diese Aeußerung eines nicht ganz unbekannten Fremblings gar wohl auf, indem eine Besorgniß, die sie gehegt, durch diese Erklärung vorläusig gehoben worden.

Un diesen fleinen Auffaten, welche fammtlich in Ginem Ginne verfaßt, ein mahrhaft Ganges ausmaden, ift die innigfte Kenntnis des burgerlichen Befend im bochften Brabe merfmurbig und rub= mendwerth. Wir feben eine Berfaffung auf ber Vorgangenheit gubn, und noch als lebendig beftehn. Mon ber einen Seite balt man am Berfommen feit. von ber andern fann man bie Bewegung und Beranderung ber Dinge nicht bindern. Sier furchtet man fich vor einer nuglichen Neuerung, bort bat man Lust und Freude am Neuen, auch wenn es unnus ja Schablich mare. Wie vorurtheilefrei fest der Berfaffen die Berhaltniffe der Stande and einander, fo wie ben Begug, in welchem bie Stabte, Rleden und Dorfer wechfelfeitig ftebn. Den erfahrt ihre Gercchtfame zugleich mit ben rechtlichen Grunden, es wird und befannt, mo bas Grundcapital bes Staats liegt und was es für Intereffen bringt. Wir feben ben Bent und feine Bore.

Vortheile, dagegen aber and die Abgaben und Nachtheile verschiedener Art; sobann den mannig-falligen Erwerb; hier wird gleichfalls die altere und neuere Zelt einander eitzegengesent.

Denabrud, ale Giled bet Banfe, finden wir in ber attern Epoche in Großer Sandelsthatigteite Nach jenen Beitverhaltniffen hat es eine merfinarbige und schone Lage; 'es fann fich die Producte des Landes zueignen, und ist nicht allzir welt von der See entfernt, um auch bort felbft mitzuwirfen Run aber, in der fpatern Beit, liegt es fcon tief in ber Mitte bes Landes, es wird nach und nach vom Seehandel entfernt und andgeschlöffen. 1. Wie bieß maegangen, wird von vielen Seiten bargeftellt Bur Sprache fomint der Conflict Englands und der Ruften, ber Bafen und des Mittellandes; bier werben die großen Bortheile derer welche der See anwohnen herausgefest, und ernftliche Borfchlage gethan, wie die Bewohner des Mittellandes fich blefelben gleichfalls zueignen tonnten. Gobunn er= fabren wir dar mandes von Gewerben und Band= werten, und wie folde burch Kabriffen Aberflügelt, durch Arameren untergraben werden; wir feben den Berfall, als den Erfola von mandjertei Ur= sachen, und biesen Erfolg wieder als die Ursache neuen Verfalls, in einem ewigen schwer zu tofenden Cirfelt doch zeichnet ihn ber waderen Staatsburger auf eine fo deutliche Weise bing daß man noch-Maubt, fich baraus retten au tonnen. Durchaus Goethe's Werfe, XXVI.

hist der Nerfasser die gründlichke Einsicht in die besondersten Umstände sehen. Seine Vorschläge, sein Nath, nichts ist aus der Luft gegriffen, und doch so ost nicht aussührbar, deswegen er auch die Sammlung patriotische Phantasiegn genannt, obsseich alles sich darm an das Wirsliche und Mögeliche hält.

Da nun aber alles Deffentliche auf dem gamillenmesen ruht; so wendet er auch dahin voring lich feinen Blid. Als Gegenstande feiner ernften und scherzhaften Betrachtungen finden wir die Beranderung ber Sitten und Gewohnheiten, ber Rleibungen, der Diat mides hauslichen Lebens, der Erriehung. Man mußte, eben alles was in der burgerlichen und fittlichen Welt vorgeht rubriciren. wenn man bie Gegenftande erschöpfen wollte, bie er behandelt. Und diefe Behandlung, ift bewunbernswirdig. Ein vollfommener Gefchaftsmann foricht num Bolte in Wochenblattern; um basienige, was reinperinsichtige wohlwollende Regierung fich pornimutioder ausführtig einem jeden von der recht ten Seite fablich zu machen; feineswegs aber lebrhaft fondern in den manniafaltigften Kormen, die man poetisch nennen fonnte, und die gewiß in dem besten Sinn für rhetorisch gelten muffen. Immer ift er über feinen Gegenstand erhaben, und weiß und eine heltere Ansicht des Erufteffen ju geben; paro hinter biefer bald hinter jener Maste halb Berftedt, bald inreigner Berfon frechend, intmer vollständig und erschöpfend, dabei immer froh, mehr oder weniger ironisch, durchaus tüchtig, rechtschaffen, wohlmeinend, ja manchmal derb und heftig, und dieses alles so abgemessen, daß man zugleich den Geist, den Verstand, die Leichtigkeit, Gewandtheit, den Geschmack und Charakter des Schriftstellers bewundern muß. In Absicht auf Wahl gemeinnühiger Gegenstände, auf tiese Einssicht, freie Uebersicht, glückliche Vehandlung, so gründlichen als frohen Humor, wüßte ich ihm niemand als Franklin zu vergleichen.

Ein solcher Mann imponirte uns unendlich und hatte den größten Einfluß auf eine Jugend, die auch etwas Tüchtiges wollte, und im Begriff stand, es zu erfassen. In die Formen seines Vortrags glaubten wir uns wohl auch sinden zu können; aber wer durfte hoffen, sich eines so reichen Gehalts zu bemächtigen, und die widerspenstigsten Gegenstände mit so viel Freiheit zu handhaben.

Doch das ist unser schönster und süßester Wahn, den wir nicht aufgeben durfen, ob er uns gleich viel Pein im Leben verursacht, daß wir das was wir schäßen und verehren, uns auch wo möglich zuseignen, ja aus uns selbst hervorbringen und darschellen möchten.



## Vierzehntes Buch.

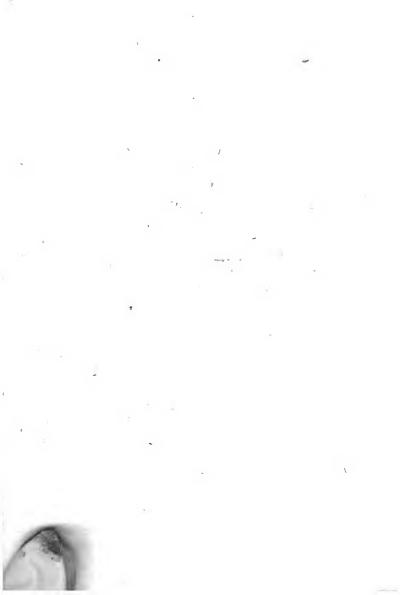

Mit jener Dewegung nun, welche sich im Publieum verbreitete, ergab sich eine andere, für den Berfasser vielleicht von größerer Bedentung, indem sie sich im seiner nächsten Umgebung ereignete. Aeltere Freunde, welche seine Dichtungen, die nun so größes Aufsehem machten, aschou im Manuscriptiges kanntibatten, und sier deshalb zum Theibsals die ihrigen aufähen; triumphirten über den guten Erfolg, benrife, kum genug, sum voraus geweissgt. In ihnen fanden sich neue Theilnehmer besondere solche, welche selbst eine productive Kraft in sich spürten, oder zu erregen und zuchegen wünschten.

is imposite

Unter den erstern that sich Leng am lebhaftesten und gar sonderbar werver. Das Neußerliche dieses merkwürdigen Mensuch ihrschen umrissen, seines humoristischen Talents mit Liebe gedacht; nun will ich von seinem Charakter mehr in Nesultaten als schilbernd sprechen, weites unmöglich wäre, ihn durch die Unischweise sebensganges zu begleiten, und seine Sigenheiten darstellend zu überliefern.

Man kenntisenen Selbstqualeren, welche, baiman von außen und bon andern keine Noth hatte, an ber. Dagesorbnung warm und gerabe die vorzäglichken

Geifter beunruhigte. Was gewöhnliche Menfchen, die sich nicht felbst beobachten, nur vorübergehend qualt, was fie fich aus bem Sinne ju fchlagen fuchen, bas ward von den befferen icharf bemerkt, beach= tet, in Schriften, Briefen und Tagebuchern auf-Nun aber gefellten sich die strengsten bewahrt. sittlichen Forderungen an sich und andere zu der größten Kahrlaffigfeit im Thun, und ein aus diefer halben Selbsttenutnif entspringender Dunfet verführte zu ben feltsamsten Angewohnheiten und Unarten. Bu einem folden Abarbeiten in der Gelbftbeobachtung berechtigte jedoch bie aufmachende empirifde Winchologie; bie nicht gerabe alles was und innerlich beunruhigt für bos und verwerflich entlaren wollte, aber boch auch nicht alles billigen konnte; und so war ein ewiger nie beizulegender Streit erregt. Diesen zu führen und zu unterhalten übertraf nun Leng alle übrigen Un : vder Salbbefchaftig= ten, welche ihr Inneres untergruben, und fo litt er im allgemeinen von ber Beitgefinnung, welche burch die Schilberung Werther's abgeschloffen fenn folltes aber ein: individueller Buschnitt unterschied thu von allen Uebrigen, bie man burchaus fur offene rebli= de Seelen anerkennen mußte. Er hatte namlich einen entschiedenen Sang zur Antrique, und zwat zur Intelgue an ifich, ohne bagier etgentliche Zwede; verständige, selbstifche, erreichbare Bwede dabei gehabt hatte; vielmehr pflegte er afich immer etwas Frahenhaftes porzusehen, und eben befwegen biente es ihm zur beständigen Unterhaltung. Auf diese Weise war er Zeitlebens ein Schelm in der Einbildung, seine Liebe wie sein Haß waren imaginär, mit seinen Vorstellungen und Gefühlen versuhr er willkürlich, damitzer immersort etwas zu thun haben möchten Durch die verkehrtesten Mittel suche er seinen Neigungen und Abneigungen Realität zu geben, und vernichtete sein Werk immer wieder selbst; und so hat er niemanden den er liebte, jemals gesnüßt, niemanden den er haßte, jemals geschabet, und im Ganzen schien er nur zu sündigen, um sich frasen, nur zu intrigniren, um eine neue Fabel auf eine alte pfropfenzir können:

.... Aus wahrhafter Tiefe, aus unerschöpflicher Probuctivitat ging fein Talent hervor, in welchem Bartheit, Beweglichkeit und Spisfindigkeit mit einander wetteiferten, das aber, bei aller feiner Schonbeit, burchaus tranfelte, und gerade diefe Talente find am fchwerften gu benrtheilen. Man fonnte in feinen Arbeiten große Buge nicht verfennen; eine liebli= de Bartlichkeit schleicht sich burch zwischen ben albern= ften und barodeften Fragen, die man felbft einem fo grundlichen und anspruchtofen humor, einer wahr= haft komischen Gabe kaum verzeihen kann. Seine Tage waren aus lauter Nichts zusammengefest, bem er burch feine Ruhrigfeit eine Bebeutung gu geben mußte, und er fonnte um fo mehr viele Stuffden verschlendern, als die Zeit; die er zum Lesen anmenbete ihm bei einem gludlichen Gebachtuiß im-



mer viel Frucht brachte, und feine vriginelle Dentweife mit mannigfaltigem Stoff bereicherte.

... Man hatte ihn mit lieflanbischen Cavalteren nach Strafburg gefendet, und einen Mentor nicht leicht ungludlicher wählen fonnen Der alterel Baron ging für einige Beit in's Baterland gurud, und binterließ eine Geliebte, an die er festigeknüpft mar. Leng, um den zwepten Bruber, bewiande um biefes Frauenzimmer warb, und andere Liebhaber gurudaubrangen, und bas toftbare Berg: feinem abwefenden Freunde zu erhalten, beschloß nun felbft fich in Die Schone verliebt zu ftellen mober, zwenn man will, zu verlieben. Er fente diefe feine Thefe mit der hartnacigken Anhanglichkeit an das Abeal. bas er fich von ihr gemacht hatte, burch, sobne gewaht werden zu wollen, bag er fo gut als bie Hebrigen the nur zum Scherz und zurillnterhaltung tiene. Defto beffer für ihn! Denn bei ihm war es auch nur Spiel, welches besto langer bauern tonnte als ffe es ibm gleichfalls spielend erwiederte, thu balb anjog, bald abstieß, bald hervorrief, bald hintanfeste. Man fen überzeugt, daß wenn ier jum Bewußtfepn fam, wie ihm benn bas zuweiten zu geschehen pflegte, er sich zu einem folden Kund recht behaglich Gluck gewünscht haber

Mebrigens lebte er, wie feine Zoglinge, meistens mit Officieren der Garnison, wobein ihm die wundersamen Anschauungen, die er später in dem Lustspiel "die Soldaten" ausstellte, mögen geworden semi

Indeffen hatte biefe fruhe Defanntichaft mit bem Militar die eigene Folge für ihn, daß er fich für einen großen Renner bes Waffenwefens bielt; auch hatter er wirklich biefes Kach nach und nach fo im Detail flubirt, bag et einige Jahre fpater ein groibes Memoire an ben frangofischen Artegeminister auffente, wovon er fich ben beften Erfolg verfprach. Die Gebrechen jenes Buftandes waren ziemlich gut gefehn, die Seilmittel bagegen lächerlich und unausführbar. Er aber hielt sich überzeugt, daß er daburch bei Sofe großen Ginfing gewinnen tonne, und wußte es ben Freunden schlechten Dank, die ibn. theife burch Grunde, theile burch thatigen Wither= ftand, abhielten, diefes phantastische Wert, bas fcon fanber abgefchrieben, mit einem Briefe begleitet, couvertirt und formild abressirt war, qurudjuhalten, und in ber Folge zu verbrennen.

Mündlich und nachher schriftlich hatte er mir die sämmtlichen Irrgänge seiner Kreuz und Quersbewegungen in Bezug auf jenes Frauenzimmer vertraut. Die Poesie die er in das Gemeinste zu legen wußte, sehte mich oft in Erstaunen, so daß ich ihn dringend bat, den Kern dieses weitschweisigen Abenteuers geistreich zu befruchten, und einen kleinen Noman daraus zu bitden; aber es war nicht seine Sache, ihm konnte nicht wohl werden, als wenn er sich gränzenlos im Einzelnen versöß und sich an einem unendlichen Faden ohne Absicht hinspann: Vielleicht wird es bereinst möglich, nach

biesen Pramissen, seinen Lebensgang, bis zu der Zeit da er sich in Wahnsinn verlor, auf irgend eine Weise anschaulich zu machen; gegenwärtig halte ich mich an das Nächste, was eigentlich hierher gehört.

Raum war Gos von Berlichingen erschienen, als mir Leng einen weitläufigen Auffaß zusendete, auf geringes Conceptpapier geschrieben, beffen er fich gewöhnlich bediente, ohne den mindeften Rand weber oben noch unten, noch an ben Seiten zu laffen. Diefe Blatter waren betitelt: Ueber unfere Che. und sie wurden, waren sie noch vorhanden, uns gegenwartig mehr aufflaren ale mich bamale, ba ich über ihn und fein Wefen noch fehr im Dunfeln Das hauptabsehen dieser weitläufigen Schrift war, mein Talent und bas feinige neben einander zu stellen; bald ichien er sich mir zu fubor= biniren, bald fich mir gleich zu feben; bas alles aber geschah mit so humoristischen und zierlichen Wenbungen, daß ich die Unficht, die er mir badurch ge= ben wollte, um fo lieber aufnahm, als ich feine Baben wirklich fehr hoch schäfte und immer nur barauf brang, bag er aus bem formlofen Schweifen fich aufammengleben, und die Bildungegabe, die ihm angeboren mar, mit funftgemäßer Kaffung benuten mochte. Ich erwiederte fein Bertrauen freundlichft, und weil er in seinen Blattern auf die innigste Berbindung brang (wie denn auch schon der wunderliche Titel andeutete), so theiste ich ihm von nun an alled mit, fowohl das schon Gearbeitete als was ich vorhatte; er sendete mir dagegen nach und nach seine Manuscripte, den Hofmeister, den neuen Menoza, die Soldaten, Nachbildungen des Plautus, und jene Uebersetzung des englischen Stück als Zugabe zu den Anmerkungen über das Eheater.

Bei biefen war es mir einigermaßen auffallenb. baß er in einem lakonifchen Borberichte fich babin außerte, als fey der Inhalt diefes Auffages, ber mit Softigfeit gegen bas regelmäßige Theater ge= richtet war, icon vor einigen Jahren, ale Borle= fung, einer Gefellfchaft von Literaturfreunden befannt geworden, zu der Beit alfo, wo Gos noch nicht gefchrieben gewesen. In Lenzens Strafburger Berhaltniffen schien ein literarischer Girtel ben ich nicht tennen follte, etwas problematifch; allein ich ließ es hingehen, und verschaffte ihm zu diefer wie zu feinen übrigen Schriften bald Verleger, ohne auch nur ini mindeften zu ahnen, daß er mich zum votzüglichften Gegenftanbe feines imaginaren Saffes, und zum Biel einer abenteuerlichen und grillenhaften Verfolgung anserfehn hatte.

Vorübergehend will ich nur, der Folge wegen, noch eines guten Gesellen gedenken, der, obgleich von keinen außerordentlichen Gaben, doch auch mitzählte. Er hieß Wagner, erst ein Glied der Straßsburger, dann der Frankfurter Gesellschaft; nicht ohne Geist, Talent und Unterricht. Er zeigte sich als ein Strebender, und so war er willsommen. Auch hielt er treulich an mir, und weil ich aus



allem was ich vorhatte kein Geheinmiß machte, so erzählte ich ihm wie andern meine Absicht mit Faust, besonders die Katastrophe von Gretchen. Er saste das Süset auf, und benuste es sür ein Aranerspiel, die Kindesmörderin. Es war das erste Mal, daß mir jemand etwas von meinen Borsähen wegsschnappte; es verdroß mich, ohne daß ich's ihm nachsgetragen hätte. Ich habe dergleichen Gedankenrand und Vorwegnahmen nachher noch oft genug erlebt, und hatte mich, bei meinem Zaudern und Beschwäsen sicht mit Recht zu beschweren.

, Wenn Redner und Schriftsteller, in Betracht der großen Wirkung welche dadurch hervorzubringen ift, fich gern der Contrafte bedienen, und follten fie auch erst aufgesucht und herbeigeholt werden; so muß, es dem Verfaffer um, fo angenehmer fenndaß, ein. entschiedener. Gegensaß, sich ihm, anbietet, indem er nach Lenzen von Alingern zu sprechen hat. Beibe waren gleichzeitig, bestrebten sich in ihrer Jugend mit und neben einander. Lenz jedoch, als. ein vorübergebendes Metcor, zog nur augenblicklich über den Horizont der deutschen Literatur bin und verschwand ploblich, ohne im Leben eine Spur zurück zulassen; Klinger bingegen, als einflußreicher. Schriftsteller, als thatiger Geschäftsmann, erhalt sich noch bis auf diese Zeit. Von ihm werde ich nun ohne weitere Vergleichung, die fich von felbst ergibt, sprechen, in so fern es nothig ift, ba er nicht im

Werborgenen fo manches geleistet und so vieles gewirft, sondern beides, in weiterem und nicherem Areise, noch in gutem Andenken und Anschnsteht.

Alingers Aeußeres — deun von diesem beginne ich immer am liebsten — war sehr vortheilhaft. Die Natur hatte ihm eine große, schlanke, wohlgebaute Gestalt und eine regelmäßige Gesichtsbildung gegeben; er hielt auf seine Person, trug sich nett, und man konnte ihn sur das hübscheste Mitglied der ganzen-kleinen Gesellschaft ausprechen. Sein Bestragen war weder zuvorksmunch noch abstoßend, und, wenn es nicht innersich stürmte, gemäßigt.

Man liebt an dem Madchen was es ift, und au dem Jungling was er ankundigt, und fo war ich Klingers Freund, fobald ich ihn kennen fernte. Er empfahl sich durch eine reine Gemuthlichkeit, und ein unverfennbar entschiedener Charafter erwarb ihm Zutrauen. Auf ein eruften Wesen mar er von Jugend auf hingewiesen; er, nebst einereben so schönen und madern Schwester, hatte für eine Mutter gu for= gen, die, als Witwe, solder Kinder bedurfte, um sich aufrecht zu erhalten. Alles was an ihm war, batte er fich felbst verschafft und geschaffen, so daß man thu einen Bug von ftolger Unabhangigfeit, der burch fein Betragen durchging, nicht verargte. Entichie: dene natürliche Alulagen, welche allen wohlbegabten Menschen gemein find, Leichte Fastungsfraft, vortreffliches Gedachtnis, Sprachengabe besaß er in hohem Grabe; aber alles ichien er weniger zu achten als die Festigkeit und Beharrlichkeit, bie sich ihm, gleichfals angeboren, durch Umstände völlig bestätigt hatten.

Einem folden Jungling mußten Rouffeau's Berte vorzüglich zusagen. Emil war fein Saupt= und Grundbuch, und jene Gefinnungen fruchteten um fo mehr bei ihm, ale fie uber bie gange gebildete Welt allgemeine Birfung ausübten, ja bei ibm mehr ale bei andern. Denn auch er mar ein Kind ber Natur, auch er hatte von unten auf angefangen: das was andere wegwerfen follten, hatte er nie befeffen, Berhaltniffe, aus welchen fie fich retten follten, hatten ihn nie beengt; und fo fointe er far einen ber reinften Ifinger fenes Datur : Evangellums angefehen werben, und fn Betracht feines ernften Beftrebens, feines Betragens als Menich und Sohn, recht wohl ausrufen: alles ift gut, wie es aus den Sanden ber Natur tommt! - Aber auch ben Nachsant: alles verschlimmert fich unter ben Sanden bet'Menschen! brangte ibm eine wibermartige Erfahrung auf. Er hatte nicht mit fich felbft, aber außer fich mit ber Welt des Bertommens gu tampfen, von beren Geffeln der Burger von Benf und zu erlofen gedachte. Weil nun, in des Junglings Lage, biefer Rampf oft fcwer und fauer ward, fo fühlte er sich gewaltsamet in sich zurückgetrieben, als daß er durchaus zu einer froben und freudigen Musbilbung hatte gelangen tonnen! vielmehr mußte er fich burchfturmen, burchbrangen; baber fich ein bitterer

bitterer Zug in sein Wesen schlich, den er in der Folge zum Theil gehegt und genährt, mehr aber bekämpft und besiegt hat.

In feinen Productionen, in fo fern fie mir ge= genwartig find, zelgt fich ein ftrenger Verftand, ein bieberer Sinn, eine rege Cinbildungsfraft, eine gluckliche Beobachtung ber menschlichen Manniafaltigfeit, und eine darafteriftische Nachbildung ber generischen Unterschiede. Seine Madchen und Anaben find frei und lieblich, feine Junglinge glubend, seine Manner schlicht und verständig, die Kiauren bie er ungunftig barftellt, nicht zu fehr über= trieben; ihm fehlt es nicht an Heiterkeit und auter Laune, Wis und glucklichen Ginfallen; Allegorien und Sombole fteben ihm ju Gebot; er weiß uns ju unterhalten und zu vergnugen, und der Genuf wurde noch reiner fevn, wenn er fich und uns ben heitern bedeutenden Scherz nicht durch ein bitteres Miswollen bier und daverfummerte. Doch bieg macht ihn eben zu dem was er ift, und badurch wird ja die Gattung der Lebenden und Schreibenden fo mannigfaltig, daß ein jeder theoretisch amifchen Erkennen und Irren, praftifch zwifchen Beleben und Bernichten bin und wieder wogt.

Klinger gehört unter die, welche sich aus sich felbst, aus ihrem Gemuthe und Verstande heraus zur Welt gebildet hatten. Weil nun dieses mit und in einer größeren Masse geschah, und sie sich unter einanderzeiner verkändlichen aus der allge-

Goethe's Werte, XXVI. Bo.



meinen Natur und aus der Wolfseigenthumitchteit hersteßenden Sprache mit Kraft und Wirkung bedienten, so waren ihnen früher und später alle Schulformen außerst zuwider, besonders wenn sie, von ihrem lebendigen Ursprüng getrennt, in Phrasen ausarteten, und so ihre erste frische Bedeutung ganzlich verloren. Wie nun gegen neue Melnungen, Anslichten, Spsteme, so erklären sich solche Männer auch gegen neue Ereignisse, hervortretende bedeutende Menschen, welche große Verdnberungen ankundigen oder bewirken: ein Versahren, das ihnen keineswegs so zu verargen ist, well sie bassenige von Grund aus gesährdet sehen, dem sie ihr eignes Dasenn und Bildung schuldig gewörden.

Jenes Beharren eines tüchtigen Charafters aber wird nun desto würdiger, wenn es sich durch das Welt= und Geschäftsleben durcherhält, und wenn eine Behandlungsart des Borkominichen, welche manchem schroff, ja gewaltsam erschenen mochte, zur rechten Zeit angewandt, am sichersten zum Ziele suhrt. Dieß geschah bei ihm, da er ohne Biegsamselt (welches ohnebem die Tigend ber geborenen Reichsburger niemals gewesen), aber desto tüchtiger, sester und redlicher, sich zu bedeutenden posten erhob, sich darauf zu erhalten wüßte, und mit Beisall und Gnade seiner höchsen Gönner sortwirkte, dabei aber niemals weder seine alten Freunde, noch den Weg den er zurückgelegt, vergab. Ia er suchte die vollkommenste Stetigselt des

Andenkens durch alle Grade der Abwesenheit und Erennung hartnäckig zu erhalten; wie es denn wiß angemerkt zu werden verdient, daß er, als ein anderer Willigis, in seinem durch Ordenszeichen geschmickten Wappen, Merkmale seiner frühesten Belt zu verewigen nicht verschmähte.

Es dauerte nicht lange, so fam ich auch mit Lavatern in Berbindung. Der Brief bes Vaftors an feinen Collegen hatte ibm ftellenweise febr eingeleuchtet: benn manches traf mit feinen Gefinnung gen volltommen überein. Bei feinem unablaffigen Treiben ward unfer Briefwechfel bald fehr lebhaft. Er machte fo eben ernftliche Anftalten gu feiner größern Whoffognomit, deren Ginleitung fcon fruber in das Publicum gelangt war. Er forderte alle Welt auf, ihm Beidnungen, Schattenriffe, befonbers aber Christusbilder zu ichiden, und ob ich gleich so aut wie gar nichts leiften fonnte, so wollte er boch von mir ein für allemal auch einen Beiland gezeichnet haben, wie ich mir ihn vorstellte. Dergleichen Korderungen des Unmöglichen gaben mir zu mancherlet Scherzen Anlag, und ich wußte mir ge= gen feine Eigenheiten nicht anders zu helfen, als daß ich die meinigen hervorkehrte.

Die Anzahl derer, welche keinen Glauben an die Physiognomik hatten, oder doch wenigkens sie für ungewiß und trüglich hielten, war sehr größ, und fogar viele die es mit Lavatern gut meinten, fühlten einen Risel, ihn zu versuchen und ihm wo

moglich einen Streich zu fpielen. Er hatte fich in Frankfurt, bei einem nicht ungeschickten Dabler, Die Profile mehrerer namhaften Menschen bestellt. Der Absender erlaubte sich ben Scherg, Bahrots Portrait zuerst statt des meinigen abzuschicken, wo= gegen eine zwar muntere aber donnernde Epistel zurückfam, mit allen Trumpfen und Betheurungen, baß dieß mein Bild nicht fen, und was Lavater fonst alles, zu Bestätigung der physiognomischen Lehre, bei dieser Gelegenheit mochte zu fagen baben. Mein wirkliches nachgesendetes ließ er eber gelten; aber auch hier schon that sich der Widerstreit bervor, in welchem er sich sowohl mit den Mahlern als mit den Individuen befand. Jene konnten ibm niemals mahr und genug arbeiten, diese bei allen Vorzügen welche fie haben mochten, blieben boch immer zu weit hinter der Idee gurud, die er von ber Menschheit und ben Menschen hegte, als bag er nicht durch das Besondere, wodurch der Einzelne aur Person wird, einigermaßen hatte abgestoßen merden follen.

Der Begriff von der Menschheit, der sich in ihm und an seiner Menschheit herangebildet hatte, war so genau mit der Vorstellung verwandt, die er von Christo lebendig in sich trug, daß es ihm unbegreistich schien, wie ein Mensch leben und athmen könne, ohne zugleich ein Christ zu seyn. Mein Verhältniß zu der christlichen Neligion lag bloß in Sinn und Gemüth, und ich hatte von jener physi-

ichen Verwandtschaft, ju welcher Lavater fich binneigte, nicht den mindeften Begriff. Aergerlich war mir daher bie beftige Sudringlichkeit eines fo geist = als herzvollen Mannes, mit der er auf mich so wie auf Mendelssohn und andere losging, und behauptete, man muffe entweder mit ihm ein Chrift, ein Christ nach seiner Art werden, ober man muffe thu au fich binüberziehen, man muffe ihn gleichfalls von bemienigen überzeugen, worin man feine Berubigung finde. Diese Korderung, so unmittelbar bem liberalen Weltsinn, ju bem ich mich nach und nach and befannte, entgegen stehend, that auf mich nicht die beste Wirkung. Alle Befehrungs= versuche, wenn sie nicht gelingen, machen benjenigen, ben man zum Profelyten außerfah, ftarr und ver= stockt, und dieses war um so mehr mein Rall, als: Lavater zulest mit dem harten Dilemma bervortrat: "Entweder Christ oder Altheist!" 3ch erflarte barauf, daß wenn er mir mein Christenthum nicht lasten wollte, wie ich es bisher gehegt hatte, fo könnte ich mich auch wohl zum Atheismus entschlie-Ben, zumal da ich fahe, daß niemand recht wiffe, was beides eigentlich heißen folle.

Dieses hin = und Wiederschreiben, so heftig es auch war, storte das gute Verhältnis nicht. Lavater hatte eine unglaubliche Geduld, Veharrlichkeit, Ausbauer; er war seiner Lehre gewiß, und bet dem entschiedenen Vorsaß, seine Ueberzeugung in der Welt auszubreiten, ließ er sich's gefallen, was

nicht durch Kraft geschehen konnte, burch Abwarten und Milde durchzuführen. Ueberhaupt gehörte er au den wenigen glücklichen Menschen, beren außerer Beruf mit dem innern vollfommen übereinstimmt, und deren fruhefte Bildung, ftetig gufammenhangend mit der fpatern, ihre Kabiafeiten naturge= maß entwickelt. Mit den gartesten sittlichen Unlagen geboren, bestimmte er sich jum Geiftlichen. Er genoß des nothigen Unterrichts und zeigte viele Fähigkeiten, ohne sich jedoch zu jener Ausbildung hinzuneigen, die man eigentlich gelehrt nennt. Denn auch er, um fo viel fruber geboren als wir, ward von dem Freiheits = und Naturaeist der Zeit ergriffen, der jedem fehr schmeichterisch in die Ohren raunte: man babe, ohne viele außere Sulfemittel, Stoff und Gehalt genug in fich felbft, alles fomme nur barauf an, daß man ihn gehörig entfalte. Die Pflicht bes Geistlichen, sittlich im taglichen Sinne, religibe im boberen, auf die Menschen zu wirten, traf mit feiner Denfweise vollkommen überein. Redliche und fromme Gesinnungen, wie er sie fühlte, den Menschen mitzutheilen, sie in ihnen zu erregen; war des Junglings entschiedenster Trieb, und feine liebste Beschäftigung, wie auf sich selbst, so auf andere zu merken. Jenes ward ihm durch ein inneres Bartgefühl, diefes durch einen scharfen Blid auf das außere erleichtert, ja aufgedrungen. But Beschaulichkeit war er jedoch nicht geboren, Aut Darstellung im eigentlichen Sinne hatte er teine

Gabe; er fühlte fich vielmehr mit allen feinen Rraften jur Thatigfeit, jur Wirkfamkeit gedrangt, fo daß ich niemand gefannt habe, ber uninterbrochener handelte als er. Weil nun aber unfer inneres fitt= liches Wefen in außeren Bedingungen verforpert ift, es fen nun bağ wir einer Familie, einem Stande, einer Gilbe, einer Stadt, oder einem Staate angeboren, fo mußte er zugleich, in fo fern er wirken wollter alle diese Aeuverlichkeiten berühren und in Bewegung feben, wodurch denn freilich mancher Auftob, manche Bermidelung entfprang, befonders ba bas Gemeinwesen, als beffen Glied er geboren war, in der genauften und bestimmtesten Beschrän= fung einer löblichen hergebrachten Freiheit genoß. Schon der republicanische Anabe gewöhnt fich über dad offentliche Wefen zu deuten und mitzusprechen. In der erften Bluthe feiner Tage fieht fich der Jung= ling, ale Bunftgenosse, bald in bem Fall, seine Stimme zu geben und zu versagener Willger gerecht und felbstständig urtheilen, so muß er sich von dem Werth seiner Mitburger vor allen Dingen überzeus gen, er muß fie fennen lernen, er muß fich nach ihren Gestinnungen, nach ihren Fraften umthun, und so, indem er andere zu erforschen trachtet, im= mer in feinen eignen Dufen gurudlehren.

In solden Verhältniffen übte sich Langter früh, und eben diese Lebensthätigseit scheint ihn mehr beschäftigt zu haben als Sprachftudien, als jene sons dernde Kritik, die mit ihnen verwandt, ihr Grund

so wie ihr Ziel ist. In späteren Jahren, da sich seine Kenntnisse, seine Einsichten unendlich welt ausgebreitet hatten, sprach er doch im Ernst und Scherz oft genug aus, daß er nicht gelehrt sep; und gerade einem solchen Mangel von eindringendem Studium muß man zuschreiben, daß er sich an den Buchstaben der Bibel, ja der Bibelübersehung hielt, und freilich für das was er suchte und beabsschichtigte, hier genugsame Nahrung und hülfsmittel fand.

Aber gar bald ward jener junft = und gilbe= maßig langfam bewegte Wirfungefreis dem lebhaften Naturell zu enge. Gerecht zu fenn wird bem Jungling nicht schwer, und ein reines Gemuth verabscheut die Ungerechtigkeit, beren es sich felbst noch nicht schulbig gemacht hat. Die Bedrückungen eines Landvogts lagen offenbar vor den Augen ber Burger, schwerer waren fie vor Gericht zu bringen. Lavater gesellt sich einen Freund zu, und beide bebroben, ohne sich zu nennen, jenen strafwurdigen Die Sache wird ruchbar, man fieht fich genothigt, fie zu unterfuchen. Der Schuldige wird bestraft, aber die Veranlaffer diefer Gerechtigfeit werden getadelt, wo nicht gescholten. In einent wohleingerichteten Staate foll bas Rechte felbst nicht auf unrechte Beife geschehn.

Auf einer Reife, bie Lavater burch Deutschland macht, sest er sich mit gelehrten und wohlbenkenden Mannern in Berührung; affein er befestigt sich dabei nur mehr in seinen eignen Gebanken und Ueberzeugungen; nach Hause zurückgesommen, wirkt er immer freier aus sich selbst. Als ein edler guter Mensch, fühlt er in sich einen herrlichen Begriff von der Menschheit, und was diesem allensalls in der Erfahrung widerspricht, alle die unläugbaren Mängel, die einen jeden von der Vollkommenheit ablenken, sollen ausgeglichen werden durch den Begriff der Gottheit, die sich, in der Mitte der Zeiten, in die menschliche Natur herabgesenkt, um ihr früheres Ebenbild vollkommen wiederherznstellen.

Co viel vorerft von den Unfangen diefes mertwurdigen Mannes, und nun vor allen Dingen eine beitere Schilderung unferes perfonlichen Bufammen= treffens und Beifammenfenns. Denn unfer Briefwechsel hatte nicht lange gedauert, als er mir und andern anfundigte, er werbe bald, auf einer voraunehmenden Rheinreife, in Frankfurt einfprechen. Sogleich entstand im Dublicum die großte Bemeaung: alle waren neugierig, einen fo mertmurbigen Mann zu feben; viele hofften fur ihre fittliche und religiofe Bildung zu gewinnen; Zweifler dachten sich mit bedeutenden Einwendungen bervorzuthun, die Einbildischen waren gewiß, ihn burch Argumente, in denen fie fich felbft bestärft hatten, zu verwirren und zu beschämen, und mas fonst alles Williges und Unwilliges einen bemerften Menschen erwartet, ber fich mit biefer gemischten Belt abzugeben gebenft.

Unfer erftes Begegnen war berglich; wir umarniten uns auf's freundlichste, und ich fand ihn gleich wie mir ihn fo manche Bilder fcon überliefert batten. Ein Individuum, einzig, ausgezeichnet wie man es nicht gesehn hat und nicht wieder sehn wird, fab ich lebendig und wirtfam vor mir. Er hingegen verricth im ersten Augenblick durch einige sonder= bare Ausrufungen, daß er mich anders erwartet habe. Ich versicherte thin dagegen, nach meinem angeborenen und angebildeten Realismus, ba es Gott und der Natur nun einmal gefallen habe, mich fo zu machen, wir es guch dabei wollten be= wenden laffen. Run famen zwar sogleich die be= deutenosten Puncte zur Sprache müber die wir und in Briefen am wenigsten vereinigen fonnten, allein dieselben ausführlich zu behandeln ward, und nicht Maum gelaffen, und ich erfuhr was mir noch nie vorgefommen.

Wir andern, wenn wir und über Angelegenheiten des Geistes und Herzens unterhalten wollten, pflegten und von der Menge, ja von der Gesellschaft zu entsernen, weil es, bet der vielsachen Dentweise und den verschiedenen Vildungsstusen, schon schwer fällt sich auch nur mit Benigen zu verständigen. Allein Lavater war ganz anders gesinnt; er tiebte seine Wirkungen in's Welte und Preite auszudehnen, ihm ward nicht wohl als in der Gemeine, für deren Belehrung und Unterhaltung er ein besonderes Kalent besaß, welches auf jener großen

physicanomischen Gabe rubte. 36m war eine richtige Unterscheidung ber Derfonen und Geifter verliehen, fo daß er einem jeden geschwind ansah, wie ihm allenfalls zu Muthe fenn mochte. Fügte fich biezu nun ein aufrichtiges Bekenntnig, eine treuherzige Frage, so wußte er aus der großen Rulle innerer und außerer Erfahrung, ju jedermans Befriedigung, bas Gehörige zu erwiedern. Die tiefe Sanftmuth seines Blick, die bestimmte Lieblichfeit seiner Lippen, selbst der durch sein Soch= deutsch durchtonende treuherzige Schweizer = Dia= left, und wie manches andere was ihn auszeichnete, gab allen, zu denen er sprach, die angenehmste Sinnedberuhigung; ja feine, bei flacher Bruft, etwas vorgebogene Körperhaltung, trug nicht wenig dazu bei, die Nebergewalt feiner Gegenwart mit ber übrigen Gesellschaft anszugleichen. Gegen Anmabung und Dunkel, wußte er fich fehr ruhig und geschickt zu benehmen: benn indem er auszu= welchen schien, wendete er auf einmal eine große Anficht, auf welche der beschränkte Gegner niemals benken kounte, wie einen diamantnen Schild berpor, und wußte denn doch das daber entspringende Licht forangenehm zu mäßigen, daß bergleichen Menschen, wenigstens in feiner Gegenwart, sich belehrt und überzengt fühlten. Bielleicht hat der Eindruck bei Manchen fortgewirkt: denn felbstische Menschen find wohl augleich auch aut; es fommt nur barauf an, daß die harte Schale, die den

fruchtbaren Kern umschließt, burch gelinde Einwirtung aufgelöst werde.

Bas ibm bagegen die großte Bein verurfachte. mar die Gegenwart folder Versonen, beren außere Häßlichkeit sie zu entschiedenen Keinden Lehre von der Bedentsamfeit der Gestalten unwider= ruflich femveln mußte. Sie wendeten gewohnlich einen hinreichenden Menschenverstand, ja sonftige Gaben und Talente, leidenschaftlich miswollend und fleinlich zweifelnd an, um eine Lehre zu ent= fraften, die für ihre Perfonlichkeit beleidigend schien: benn es fand fich nicht leicht jemand fo großbenkend wie Gokrates, ber gerade seine faunische Bulle zu Gunften einer erworbenen Sittlichfeit ge= beutet hatte. Die Sarte, die Berftodung folder Gegner war ihm fürchterlich, fein Gegenstreben nicht ohne Leidenschaft, so wie bas Schmelzfeuer bie widerstrebenden Erze als lastig und feindsellg anfachen muß.

Unter solchen Umständen war an ein vertrauliches Gespräch, an ein solches das Bezug auf und selbst gehabt hätte, nicht zu denken, ob ich mich gleich durch Beodachtung der Art, wie er die Menschen behandelte, sehr belehrt, jedoch nicht gebildet fand: denn meinz Lage war ganz von der selnigen verschiezden. Wer sittlich wirft, verliert keine seiner Bezmühungen: denn es gedeiht davon weit mehr, als das Evangelium vom Sämanne allzu bescheiden einz gesteht; wer aber künstlerisch verfährt, der hat in

jedem Werke alles verloren, wenn es nicht als ein solches anerkannt wird. Run welß man, wie unsgeduldig meine lieben theilnehmenden Leser mich zu machen pslegten, und aus welchen Ursachen ich höchst abgeneigt war, mich mit ihnen zu verstänzligen. Run fühlte ich den Abstand zwischen meiner und der Lavaterschen Wirksamkeit nur allzu sehr: die seine galt in der Gegenwart, die meine in der Abwesenheit; wer mit ihm in der Ferne unzufrieden war, besreundete sich ihm in der Rähe; und wer mich nach meinen Wersen für liebenswürdig hielt, fand sich sehr getäuscht, wenn er an einen starren ablehnenden Menschen anstieß.

Merk, der von Darmstadt sogleich herübergekommen war, spielte den Mephistopheles, spottete besonders über das Zudringen der Weiblein, und als einige derselben die Immer die man dem Propheten eingeräumt, und besonders auch das Schlafzimmer, mit Ausmerksamkeit untersuchten, sagte der Schalk: die frommen Seelen wollten doch sehen, wo man den Herrn hingelegt habe. — Mit alle dem mußte er sich so gut wie die andern erorcisiren lassen: denn Lips, der Lavatern beglettete, zeichnete sein Prosil so aussührlich und brav, wie die Vildnisse bedeutender und unbedeutender Menschen, welche dereinst in dem großen Werke der Physiognomik angehäuft werden sollten.

Für mich war der Umgang mit Lavatern bochst wichtig und lehrreich: denn seine dringenden An=

regungen brachten mein ruhiges künstlerisch befchauliches Wesen in Umtrieb; freikich nicht zu
inesnem augenblicklichen Vortheil, sindem die Zerstreuung die mich schon ergrissen hatte, sich nur vermehrte; allein es war so viel unter uns zur Sprache
gekommen, daß in mir die größte Sehnsucht entstand, diese Unterhaltung fortzusehen. Daher
entschloß ich mich, ihn, wenn er nach Ems gehen
würde, zu begleiten, um unterwegs, im Wagen
eingeschlossen und von der Welt abgesondert, diejenigen Gegenstände, die uns wechselseitig am
Herzen lagen, frei abzuhandeln.

Sehr merkwurdig und folgereich waren mir inbeffen bie Unterhaltungen Lavaters und ber Krau-Tein von Klettenberg. Sier fanden nun zwen entfcledene Chriften gegen einander über, und es war gang beutlich zu feben, wie fich eben baffelbe Betenntuiß nach ben Gefinnungen verschiedener Per= fonen umblidet. Man wiederholte fo oft in jenen toleranten Beiten', jeber Mensch habe feine eigne Religion, feine eigne Art ber Gottesverehrung. Db ich min gleich bieß nicht geradezu behauptete, fo fonnte ich boch im gegenwartigen Fall bemerken, bag Manner und Frauen einen verschfebenen Beiland bedurfen. Kräulein von Rlettenberg verbielt fich zu bem ihrigen wie in einem Geliebten, bem man sich unbedingt hingibt, alle Freude und Hoff-nung auf seine Person legt, und ihm ohne Zweisek und Bebenfen das Schickfal bes Lebens anvertraut,

Lavater hingegen behandelte den seinigen als einen Freund, dem man neidlos und liebevoll nacheisert, seine Verdienste anerkennt, sie hochpreist, und eben deswegen ihm ähnlich, ja gleich zu werden besmüht ist. Welch ein Unterschied zwischen beiderlei Richtung! wodurch im allgemesnen die geistigen Bedürsnisse der zwey Geschlechter ausgesprochen werden. Daraus mag es auch zu erklären seyn, daß zärtere Männer sich an die Mutter Gottes gewendet, ihr, als einem Ansbund weiblicher Schönheit und Tugend, wie Sannazar geisan, Leben und Talente gewidmet, und allenfalls nebensher mit dem göttlichen Knaben gespielt haben.

Wie meine beiden Freunde L. B. zu einander standen, wie sie gegen einander gesinnt waren, erfuhr ich nicht allein aus Gesprächen, denen ich beiwohnte, sondern auch aus Erössungen, welche mir beide ingeheim thaten. Ich konnte weder dem einen noch dem andern völlig zustimmen: denn mein Christius hatte auch seine eigne Gestalt nach meinem Sinne augenommen. Well sie mit aber den meinigen gar nicht wollten gesten lassen, so qualte ich sie mit allersei Paradoxien und Extremen, und wenn sie ungeduldig werden wollten, entfernte

ich mich mit einem Scherze.

Der Streit zwischen Wiffen und Glauben war noch nicht an ber Tagesordnung, allein die beiden Worte und die Begriffe die man damit verknupft, kamen wohl auch gelegentlich vor, und die wahren Weltverächter behaupteten, eine fen fo unzuverläffig als bas andere. Daber beliebte es mir, mich ju Gunften beiber zu erflaren, ohne jedoch ben Beifall meiner Freunde gewinnen zu tonnen. Beim Glauben, fagte ich, fomme alles barauf an, baß man glaube; was man glaube, fen vollig gleich= gultig. Der Glaube fen ein großes Gefühl von Siderheit fur die Gegenwart und Bufunft, und biefe Sicherheit entspringe aus bem Butrauen auf ein übergroßes, übermächtiges und unerforschliches Wefen. Muf bie Unerschutterlichkeit biefes Butrauens tomme alles an; wie wir uns aber biefes Wefen benfen, dieß hange von unfern übrigen Kabigkeiten, ja von ben Umffanden ab, und fer gang gleichgultig. Der Glaube fen ein beiliges Gefaß, in welches ein jeder fein Befühl, feinen Verftand, feine Ginbilbungefraft, fo gut als er vermoge, ju opfern bereit ftebe. Mit bem Biffen fey es gerade bas Gegentheil; es fomme gar nicht barauf an, daß man wiffe, fondern was man wiffe, wie gut und wie viel man, wiffe. Daber fonne man über bas Wiffen ftreiten, well es fich berichti= gen, fich erweitern und verengern laffe. Das Wiffen fange vom Gingelnen an, fev enblos unb gestaltlos, und tonne niemals, hochstens nur traumerifch, zusammengefaßt werden, und bleibe alfo bem Glauben gerabezu entgegengefest.

Dergleichen Salbwahrheiten und bie daraus entspringenden Irrfale mogen, poetisch bargestellt,

aufregend und unterhaltend fepn, im Leben aber ftoren und verwirren fie bas Gefprach. 3ch ließ baber Lavatern gern mit allen benjenigen allein, die sich an ihm und mit ihm erbauen wollten, und fand mich fur biefe Entbehrung genugfam entschabigt burch die Reife, die wir gufammen nach Ems antraten. Ein icones Sommerwetter begleitete une, Lavater war heiter und allerliebft. Denn bei einer religiofen und sittlichen, teineswege angftlichen Richtung feines Geiftes, blieb er nicht unempfindlich, wenn durch Lebensvorfalle die Gemuther munter und luftig aufgeregt wurden. Er war theilnehmend, geiftreich, wißig, und mochte bas Gleiche gern an andern, nur daß es innerhalb der Grangen bliebe, die feine garten Gefinnungen ihm vorschrieben. Wagte man sich allenfalls barüber hinaus, fo pflegte er einem auf bie Achfel gu tlopfen, und ben Verwegenen burch ein treuherziges Bifch guet! jur Sitte aufzufordern. Diese Reise gereichte mir zu mancherlei Belehrung und Belebung, die mir aber mehr in der Kenntniß feines Charaftere ale in ber Reglung und Bilbung bes meinigen zu Theil ward. In Ems fah ich ihn gleich wieber von Gesellschaft aller Art umringt, und fehrte nach Frankfurt surud, weil meine fleinen Geschafte gerade auf der Bahn waren, fo daß ich fie kaum verlassen durfte.

Aber ich sollte sobald nicht wieder zur Nuhe kommen: denn Basedow traf ein, berührte und Goethe's Werte. XXVI. Bb. ergriff mich von einer andern Seite. Einen entschlebeneren Contrast tonnte man nicht feben als biefe beiben Manner. Schon der Anblid Bafedow's beutete auf das Gegentheil. Wenn Lavater's Gefichtszüge fich bem Beschauenden frei hergaben, fo waren die Basedowischen zusammengepact und wie nach innen gezogen. Lavater's Auge flar und fromm, unter fehr breiten Augenliedern, Bafedow's aber tief im Ropfe, flein, schwarz, scharf, unter ftruppigen Augenbrauen hervorblinkend, dahingegen Lavaters Stirnknochen von ben fanftesten braunen haarbogen eingefaßt erschien. Bafedow's heftige rauhe Stimme, feine fcnellen und fcarfen Meußerungen; ein gewiffes bohnisches Lachen, ein schnelles Herumwerfen bes Gesprache, und was ihn sonst noch bezeichnen mochte, alles war den Eigenschaften und dem Betragen entgegengefest, durch die und Lavater verwöhnt hatte. Auch Bafe= bow ward in Frankfurt febr gefucht, und feine großen Geistesgaben bewundert; allein er war nicht ber Mann, weder die Gemuther zu erbauen, noch au lenken. Ihm war einzig barum zu thun, jenes große Keld, das er fich bezeichnet hatte, beffer anaubauen, damit die Menschheit funftig bequemer und naturgemäßer darin ihre Wohnung nehmen follte; und auf biefen Swed eifte er nur allzu ge= rade los.

Mit seinen Planen konnte ich mich nicht befreuns den, ja mir nicht einmal seine Absichten beutlich

machen. Daß er allen Unterricht lebenbig und naturgemäß verlangte, fonnte mir wohl gefallen; baß bie alten Sprachen an ber Gegenwart geubt werden follten, ichien mir lobenswurdig, und gern erkannte ich an, was in feinem Borhaben gur Beforderung der Thatigfeit und einer frifderen Weltanschauung lag: allein mir miffiel, baß bie Beichnungen feines Elementarwerks noch mehr als die Gegenstände felbst gerftreuten, da in der wirflichen Welt boch immer nur bas Mogliche beifam= mensteht, und fie beshalb, ungeachtet aller Mannig= faltigfeit und icheinbarer Berwirrung, immer noch in allen ihren Theilen etwas Geregeltes hat. Tenes Elementarwerk bingegen zersplittert sie gang. und gar, indem bas was in ber Weltanschauung feineswegs jusammentrifft, um der Verwandichaft ber Begriffe willen neben einander steht; weswegen es auch jener finnlich = methodischen Borguge er= mangelt, die wir abulichen Arbeiten bes Amos Comentus zuerkennen muffen.

Diel wunderbarer jedoch, und schwerer zu bez greisen als seine Lehre, war Basedow's Betragen. Er hatte bei dieser Reise die Absicht, das Publicum durch seine Personlichkeit für sein philanthropisches Unternehmen zu gewinnen, und zwar nicht etwa die Semüther, sondern geradezu die Beutel aufzuschließen. Er wußte von seinem Vorhaben groß und überzeugend zu sprechen, und jederman gab ihm gern zu was er behauptete. Aber auf die

unbegreiflichste Beise verlette er bie Gemuther ber Menschen, benen er eine Beisteuer abgewinnen wollte, ja er beleidigte sie ohne Noth, indem er feine Meinungen und Grillen über religiofe Gegenstånde nicht zurückalten konnte. Auch bierin erfchien Bafedow als bas Gegenstud von Lavatern. Wenn diefer die Bibel buchftablich und mit ihrem ganzen Inhalte, ja Wort vor Wort, bis auf den hentigen Tag für geltend annahm und für anwend= bar hielt, so fühlte jener den unrubiaften Ribel alles zu verneuen, und sowohl die Glaubenstehren als die außerlichen firchlichen Sandlungen eignen einmal gefaßten Grillen umzumodeln. unbarmberzigsten jedoch, und am unvorsichtigften verfuhr er mit benjenigen Vorstellungen, die sich nicht unmittelbar aus der Bibel, fondern von ibrer Ausleaung berschreiben, mit jenen Ausbrücken, philosophischen Runstworten, ober sinnlichen Gleichniffen, womit bie Rirchenvater und Concilien fich das Unaussprechliche zu verdeutlichen, oder die ReBer zu bestreiten gesucht haben. Auf eine barte und unverantwortliche Weise erklärte er sich vor jeder= man als ben abgesagtesten Keind ber Dreveinigkeit, und fonnte gar nicht fertig werden, gegen bieß" allgemein augestandene Gebeimnis au argumentiren. Auch ich hatte im Privatgespräch von dieser Unterhaltung fehr viel zu leiden, und mußte mir bie Spooftafis und Duffa, fo wie bas Profopon immer" wieder vorführen laffen. Dagegen griff ich ju ben Waffen der Paradoxie, überstügelte seine Meinungen und wagte das Verwegne mit Verwegnerem zu bekänpsen. Dieß gab meinem Geiste wieder mene Anregung, und weil Vasedow viel belesener war, auch die Fechterstreiche des Disputirens gewandter als ich Naturalist zu führen wußte, so hatte ich mich immer mehr anzustrengen, je wichtlegere Punkte unter uns abgehandelt wurden.

Eine fo herrliche Gelegenheit mich, wo nicht auf-Auflaren, doch gewiß ju üben, fonnte ich nicht furg vorübergeben laffen. Ich vermochte Bater und Rreunde, die nothwendigften Geschäfte ju über= nehmen, und fuhr nun, Bafedow begleitenb. abermals von Krankfurt ab. Welchen Unterschied empfand ich aber, wenn ich der Aumuth gedachte, die von Lavatern ausging! Reinlich wie er war, verschaffte er sich auch eine reinliche Umgebung. Man ward jungfraulich an feiner Seite, um ihn nicht mit etwas Widrigem ju berühren. Bafedow hingegen, viel zu sehr in fich gedrängt, fonnte nicht auf fein Meußeres merten. Schon daß er ununterbrochen schlechten Tabak rauchte, fiel außerst laftia. um so mehr als er einen unreinlich bereiteten, schnell Feuer fangenden, aber haftich bunftenden Schwamm, nach ausgerauchter Pfeife, fogleich wieber aufschlug, und jedesmal mit ben erften Bugen bie Luft unerträglich verpostete. Ich nannte biefes Praparat Bascdow'schen Stinkschwamm, und wollte ihn unter diesem Titel in ber Naturgeschichte ein=

geführt wissen; woran er großen Spaß hatte, mir die widerliche Bercitung, recht zum Ekel, umständelich außeinandersetze, und mit größer Schadensfreude sich an meinem Abschen behagte. Denn dieses war eine von den tiefgewurzelten üblen Eigenheiten des so trefslich begabten Mannes, daß er gern zu necken und die Unbefangensten tücksch anzustechen beliebte. Ruhen konnte er niemand sehn; durch grinsenden Spott mit heiserer Stimme reizte er auf, durch eine überraschende Frage sehte er in Verlegenheit, und lachte bitter, wenn er seinen Zweck erreicht hatte, war es aber wohl zustieden, wenn man, schnell gesaßt, ihm etwas dagegen abgab.

Um wie viel größer war nun meine Sehnsucht nach Lavatern. Auch er schien sich zu freuen, als er mich wieder sah, vertraute mir manches bisher Erfahrne, besonders was sich auf den verschiedenen Charatter der Mitgäste bezog, unter denen er sich schon viele Freunde und Anhänger zu verschaffen gewüßt. Nun fand ich selbst manchen alten Besannten, und an denen die ich in Jahren nicht gesehn, sing ich an die Bemerkung zu machen, die uns in der Jugend lange verborgen bleibt, daß die Männer altern, und die Frauen sich verändern. Die Gesellschaft nahm täglich zu. Es ward unmäßig getanzt, und, weil man sich in den beiden großen Badehäusern ziemlich nahe berührte, bei zuter und genauer Bekanntschaft mancherlei Scherz

getrieben. Einst verkleidete ich mich in einen Dorfgeistlichen, und ein namhafter Freund in dessen Battin; wir sielen der vornehmen Gesellschaft durch allzu große Höstlichkeit ziemlich zur Last, wodurch denn jedermann in guten Humor versetzt wurde. An Abend = , Mitternacht = und Morgenständchen sehlte es auch nicht, und wir Jüngern genossen des Schlass sehr wenig.

Im Gegensate zu diesen Zerstreuungen brachte ich immer einen Theil ber Nacht mit Basedow zu. Dieser legte sich nie zu Bette, sondern dictirte un= aufborlich. Manchmal warf er fich aufe Lager und schlummerte, indeffen fein Tiro, die Reder in der Sand, gang rubig figen blieb, und fogleich bereit war fortzuschreiben, wenn der halbermachte seinen Gedanken wieder freien Lauf gab. Dieß alles ge= schah in einem bichtverschloffenen, von Tabate = und Schwammbampf erfüllten Bimmer. Go oft ich nun einen Tanz aussetze, sprang ich zu Basedow hinauf, der gleich über jedes Problem zu sprechen und zu disputiren geneigt war, und, wenn ich nach Verlauf einiger Beit wieder zum Tanze hineilte, noch eh ich die Thur hinter mir anzog, den Kaden feiner Ab= handlung so ruhig dictirend aufnahm, als wennweiter nichts gewesen ware.

Wir machten bann zusammen auch manche Fahrt in die Nachbarschaft, besuchten die Schlösser, besonders ablicher Frauen, welche durchaus mehr als die Männer geneigt waren, etwas Geistiges und Geist-

liches aufzunehmen. Bu Raffau, bei Krau von Stein, einer hochstehrmurdigen Dame, die ber allgemeinsten Achtung genoß, fanden wir große Befellschaft. Frau von Laroche war gleichfalls gegenwärtig, an jungen Frauenzimmern und Kindern fehlte es auch nicht. Sier follte nun Lavater in physiogiomifche Versuchung geführt werden, welche meift darin bestand, daß man ihn verleiten wollte, Bu= fälligkeiten ber Bildung für Grundform zu halten; er war aber beaugt genug, um sich nicht täuschen zu laffen. Ich follte nach wie vor die Wabrhaftigkeit bet Leiden Werthers und den Wohnort Lottens bezeugen, welchem Unfinnen ich mich nicht auf die ar= tigste Weise entzog, bagegen bie Kinder um mich versammelte, um ihnen recht feltsame Mahrchen zu erzählen, welche aus lauter befannten Gegenständen jufammengefonnen waren; wobei ich ben großen Bortheil hatte, daß fein Blied meines Sorfreises mich etwa zudringlich gefragt hatte, was benn wohl baran für Wahrheit oder Dichtung zu halten fepn mochte.

Basedow brachte das einzige vor das Noth sep, namlich eine bessere Erzichung der Jugend; weßhalb er die Vornehmen und Begüterten zu ansehnlichen Beiträgen aufsorderte. Kaum aber hatte er, durch Gründe sowohl als durch leibenschaftliche Veredsamfeit, die Gemüther wo nicht sich zugewendet, doch zum guten Willen vorbereitet, als ihn der bose autletinkartsche Gemeiner und er, ohne das min:

deste Gefühl wo er sich befinde, in die wunderlich= ften Reden ausbrach, in seinem Sinne hochst rell= gibe, nach leberzeugung ber Gefellschaft hochft lasterlich. Lavater, durch fanften Ernst, ich durch ab= leftende Scherze, die Frauen burch zerstreuende Spagiergange, suchten Mittel gegen diefes Unheil; die Verstimmung jedoch konnte nicht geheilt werden. Eine driftliche Unterhaltung, die man fich von Lavatere Gegenwart versprochen, eine vadagogische, wie man sie von Basedow erwartete, eine sentimen= tale, zu der ich mich bereit finden follte, alles war auf einmal gestort und aufgehoben. Auf dem Seim= wege machte Lavater ihm Vorwurfe, ich aber be= strafte ihn auf eine lustige Weise. Es war beiße Beit, und der Tabatedampf mochte Bafedow's Gan= men noch mehr getrocknet haben; sebnlichst verlangte er nach einem Glase Bier, und als er an ber Land= ftraße von weitem ein Wirthshaus erblicte, befahl er hochit gierig dem Autscher, dort fille zu halten. Ich aber, im Augenblicke daß derfelbe aufahren wollte, rufe ibm mit Gewalt gebieterisch zu, er solle weiter fahren! Basedow, überrascht, konnte kaum mit helferer Stimme bas Gegentheit hervorbrin= gen. Ich trieb ben Kutscher nur heftiger an, ber mir gehorchte. Basedow verwünschte mich, hatte gern mit Fausten zugeschlagen; ich aber erwieberte ihm mit der größten Gelaffenheit: Bater, fend'ruhig! Ihr habt mir großen Dant gu fagen, Glüdlicher Weise fabt ihr bas Bierzeichen nicht!



Es ist aus zwey verschränkten Triangeln zusammengeseht. Nun werdet ihr über Einem Triangel gewöhnlich schon toll; wären euch die beiden zu Gesicht
gekommen, man hätte euch müssen an Ketten legen.
Dieser Spaß brachte ihn zu einem unmäßigen Gelächter, zwischendurch schalt und verwünschte er
mich, und Lavater übte seine Geduld an dem alten
und jungen Thoren.

Als nun in der Salfte des July Lavater fich gur Abreise bereitete, fand Basedow seinen Bortheil, fich anzuschließen, und ich hatte mich in diese bedeutende Gefellschaft schon so eingewohnt, daß ich es nicht über mich gewinnen konnte, sie zu verlaffen. Eine fehr angenehme, Berg und Sinn erfreuende Kahrt hatten wir die Lahn binab. Beim Unblid einer merkwurdigen Burgruine fchrieb ich jenes Lied: "Soch auf dem alten Thurme steht" Lipfens Stammbuch, und als es wohl aufgenommen wurde, um, nach meiner bofen Art, ben Gindruct wieder zu verberben, allerlet Knittelreime und possen auf die nachsten Blatter. Ich freute mich ben herrlichen Rhein wiederzusehn, und ergeste mich an der Ueberraschung berer, die biefes Schauspiel noch nicht genoffen hatten. Dun landeten wir in Coblenz; wohin wir traten, war der Budrang fehr groß, und jeder von une Dreven erregte nach fet= ner Art Antheil und Neuglerde. Basedow und ich schienen zu wettelfern, wer am unartigften fenn könnte; Lavater benahm sich vernünftig und klug, nur daß er seine herzensmeinungen nicht verbergen konnte, und dadurch, mit dem reinsten Willen, allen Menschen vom Mittelschlag hochst auffallend erschien.

Das Andenken an einen wunderlichen Wirthstift in Coblenz habe ich in Knittelversen ausbewahrt, die nun auch, mit ihrer Sippschaft, in meiner neuen Ausgabe stehn mögen. Ich saß zwischen Lavater und Basedow: der erste belehrte einen Landzeistlichen über die Geheimnisse der Offenbarung Iohannis, und der andere bemühte sich vergebens, einem hartnäckigen Tanzmeister zu beweisen, daß die Tause ein veralteter und für unsere Zeiten gar nicht berechneter Gebrauch sey. Und wie wir nunfürder nach Köln zogen, schrieb ich in irgend ein Album:

Und, wie nach Emmaus, weiter ging's Mit Sturm: und Fenerschritten: Prophete rechts, Prophete links, Das Weltkind in der Mitten.

Glucklicher Weise hatte dieses Weltkind auch eine Selte die nach dem Himmlischen beutete, welche nun auf eine ganz eigne Weise berührt werden sollte. Schon in Ems hatte ich mich gefreut, als ich vernahm, daß wir in Köln die Gebrüder Jacobi treffen sollten, welche mit andern vorzüglichen und aufmerkfamen Männern sich jenen beiden merkwürdigen Reisenden entgegen bewegten. Ich an meinem Theile hoffte von ihnen Vergebung wegen kleiner Unarten zu erhalten, die aus unserer größen, durch

Berbers fcarfen humor veranlagten Unart entfprungen waren. Jene Briefe und Gedichte, worin Gleim und Georg Jacobi sich offentlich an einander erfreuten, hatten une zu mancherlei Scherzen Gelegenheit gegeben, und wir bedachten nicht, baß eben fo viel Selbstgefälligkeit bazu gehöre, andern die sich behaglich fühlen, wehe zu thun, als sich felbst oder feinen Freunden überfluffiges Gute gu erzeigen. Es war badurch eine gemisse Mißhelligfeit zwifden dem Ober = und Unterrhein entstanden, aber von so geringer Bedeutung, daß sie leicht vermittelt werden fonnte, und hierzu waren die Frauen vorzüglich geeignet. Schon Sophie Lgroche gab uns ben beften Begriff von biefen edlen Brubern; Demolfelle Kahlmer, von Duffeldorf nach Frankfurt gezogen, und jenem Kreise innig verwandt, gab durch die große Bartheit ihres Gemuths, durch die ungemeine Bildung bes Geiftes, jein Zeugniß von bem Werth der Gefellschaft in der fie berangewachsen. Sie beschämte und nach und nach durch ihre Geduld mit unferer grellen oberdeutschen Manier, sie lehrte und Schonung, indem sie uns fühlen ließ, daß wir berseiben auch wohl bedürften. Die Treuherzigfelt ber jungern Jacobischen Schwester, die große Beiterkeit der Gattin von Frig Jacobi, leiteten un= fern Geift und Sinn immer mehr und mehr nach jenen Gegenden. Die lettgebachte war geeignet, mich vollig einzunehmen: ohne eine Spur von Sentimentalität richtis fühlend, sich munter ausdrudend, eine herrsiche Mederländerin, die, ohne Ausschuck von Sinnlichtelt, durch ihr tüchtiges Wesen an die Rübens'schen Frauen erinnerte. Genannte Danien hatten, bei längerem und kürzerem Ausentschafte in Frankfurt, mit meiner Schwester die engste Verbindung geknüpft, und das ernste starre, geswissermaßen lieblose Wesen Corneliens aufgeschlossen und erheltert, und so war uns denn ein Düsseldorf, ein Pempelsort dem Gelst und Herzen nach in Frankschuft zu Theil geworden.

Unfer erftes Begegnen in Koln konnte baber fo= gteich offen und zutranlich feyn! benn jener Frauen gute Meinung von und hatte gleichfalls nach Saufe gewirft; man behandelte mich nicht, wie bisber auf ber Reife, bloß als den Dunftschweif jener beiben großen Wandelfterne, fondern man wendete fich auch befonders an mich, um mir manches Gute au. etthelfen, und fchien geneigt, auch von mir gu empfangen. Ich war meiner bisherigen Thorbeiten und Frechheiten mude, hinter benen ich boch eigent=" lich nur den Unmuth verbarg, daß fur mein Seren für mein Gemuth auf dieser Reise so wenig geforgte werbe; es brach baber mein Inneres mit Gewalthervor, und dies mag die Ursache sevu, warum ich mich der einzelnen Vorgange wenig erinnere. Das was man gedacht, die Bilder die man gefehn, laffen fich in bem Verftand und in der Einbildungsfraft wieder hervorrufen; aber das Herk lie nicht fo gefallie es viederholt und nicht die schonen Gefühlerund am wenigsten sind wir vermögend, und enthusiastische Momente wieder zu vergegenwärtigen;
man wird unvorbereitet davon überfallen und überläßt sich ihnen unbewußt. Andere die und in solchen Augenblicken beobachten, haben deßhalb davon
eine klarere und reinere Ansicht als wir selbst.

Religiose Gespräche hatte ich bisher sachte abge= lehnt, und verständige Anfragen felten mit Bescheidenheit erwiedert, weil sie mir gegen bas was ich suchte, nur allzu beschränkt schienen. Wennman mir feine Gefühle, feine Meinungen über meine eignen Productionen aufdringen wollte, befonders aber wenn man mich mit den Korderungen des Alltageverstandes peinigte und mir fehr entschle= ben vortrug, was ich hatte thun und laffen follen. bann gerriß der Beduldsfaden, und das Befprach gerbrach ober gerbrockelte fich, fo daß niemand mit einer fonderlich gunftigen Meinung von mir icheiben fonnte. Biel naturlicher ware mir gewesen, -mich freundlich und gart zu erweisen; aber mein Gemuth wollte nicht geschulmeistert, sondern burch freies Wohlwollen aufgeschloffen, und burch wahre Theil= nahme zur Hingebung angeregt fenn. Ein Gefühl aber, das bei mir gewaltig überhand nahm, und sich nicht wundersam genug außern konnte, war die Empfindung der Vergangenheit und Gegenwart in Eins: eine Anschauung, die etwas Gefpenftermasiges in die Gegenwart brachte. Sie ist in vielen meiner größern und fleinern Arbeiten ausgedrückt

und wirkt im Gedicht immer wohlthätig, ob sie gleich im Augenblick, wo sie sich unmittelbar am Leben und im Leben selbst ausdrücke, jederman seltsam, uner=flärlich, vielleicht unerfreulich scheinen mußte.

Roln war der Ort, wo das Alterthum eine folche unzuberechnende Wirfung auf mich ausüben tonnte. Die Ruine des Doms (benn ein nichtfertiges Werk ift einem zerstörten gleich) erregte die von Straß= burg ber gewohnten Gefühle. Runfibetrachtungen fonnte ich nicht auftellen, mir war zu viel und zu wenig gegeben, und niemand fand fich, ber mir aus dem Labyrinth bes Geleisteten und Beabsichtig= ten, ber That und bes Vorsates, bes Erbauten und Angebeuteten hatte heraushelfen tonnen, wie es jest wohl durch unsere fleißigen beharrlichen Freunde geschieht. In Gefellschaft bewunderte ich zwar diefe merkwurdigen Sallen und Pfeiler, abet einsam versentte ich mich in dieses, mitten in fei= ner Etschäffung, fern von der Bollenbung schon erftarrte Weltgebaube, immer migmuthig. Sier wat abermale ein ungeheurer Gedanke nicht zur Ausführung gekommen! Scheint es boch, als ware bie Architektur nur ba, um uns zu überzeugen, burch mehrere Menfchen, in einer Folge von Beit, nichts zu leiften ift, und bag in Runften und Thaten nur basjenige zu Stande fommit, was, wie Minerva, erwachsen und geruftet aus bes Erfinders Haupt hervorspringt.

In biefen mehr bruckenden als herzerhebenden

Augenbilden ahnete ich nicht, daß mich bas gartefte und iconfte Gefühl fo gang nah erwartete. führte mich in Jappache Wohnung, wo mir bas was ich fonft nur innerlich zu bilben pflegte, wirfilch und finnlich entgegentrat. Diefe Famille mochte langft ausgestorben fenn, aber in bem Untergeschoß, bas an einen Garten fließ, fanden wir nichts verandert. Ein burch braunrothe Biegelrauten regelmäßig ver= ziertes Eftrich, hohe geschnifte Seffel mit ausge= nahten Sigen und Ruden, Tifchblatter, funftlich eingelegt, auf ichweren Fugen, metallene Sange= feuchter, ein ungeheueres Ramin und bem angemeffenes Feuergerathe, alles mit jenen fruberen Tagen übereinftimmend und in dem gangen Manme nichts neu, nichts heutig als wir felber. Was nun aber die hiedurch wunderfain aufgeregten Empfin bungen überschwenglich vermehrte und vollendete, war ein großes Familiengemählde über bem Ramin. Der ehmalige reiche Inhaber biefer Wohnung faß mit feiner Frau, von Alindern umgeben, abgebils bet! alle gegenwartig, frifch und lebenbig wie von geftern, ja von heute, und bod waren fle fcon alle Auch diese frischen rundbackigen vorübergangen. Kinder hatten gealtert, und offine biefe kunstrelche Abbitdling ware kein Gedachtnis von ihnen übrig geblieben. Wie ich, überwältigt von diefen Einbruden, mich verhielt und benahm, wußte ich nicht ju fagen. Der tieffte Grund melner menfoliden Anlagen und bichterifchen Sabigfeiten ward burch ble unenb: mnenbliche Herzensbewegung aufgedeckt, und alles Gute und Liebevolle was in meinem Gemuthe lag, mochte sich aufschließen und hervorbrechen: denn von dem Augenblick an ward ich, ohne weitere Untersuchung und Verhandlung, der Neigung, des Vertrauens jener vorzüglichen Männer für mein Leben theilhaft.

In Gefolg von diesem Seelen = und Geistesverseln, wo alles was in einem jeden lebte zur Sprasche kam, erbot ich mich, meine neusten und liebsten Balladen zu recitiren. Der König von Thule, und "Es war ein Bube frech genung" thaten gute Wirstung, und ich trug sie um so gemüthlicher vor, als meine Gedichte mir noch an's Herz geknüpft waren, und nur selten über die Lippen kamen. Denn mich hinderten leicht gewisse gegenwärtige Personen, denen mein überzartes Gefühl vielleicht unrecht thun mochte; ich ward manchmal mitten im Necitiren irre und konnte mich nicht wieder zurecht sinden. Wie oft bin ich nicht deshalb des Eigensinns und eines wuns derlichen grillenhaften Wesens augeslagt worden!

Db mich nun-gleich die dichterische Darstellungs= weise am meisten beschäftigte, und meinem Naturell eigentlich zusagte, so war mir doch auch das Nach= denken über Gegenstände aller Art nicht fremd, und Jacobi's originelle, seiner Natur gemäße Nichtung gegen das Unerforschliche höchst willsommen und ge= muthlich. Hier that sich kein Widerstreit hervor, nicht ein christlicher wie mit Lavater, nicht ein di=

battischer wie mit Basedow. Die Gedaufen, die mir Jacobi mittheilte, entsvrangen unmittelbar aus felnem Gefühl, und wie eigen war ich burchbrungen. ale er mir, mit unbedingtem Bertrauen, bie tiefften Seclenforderungen nicht verhehlte. Aus einer fo wunderfamen Bereinigung von Bedarfnif, Geibenfchaft und Ideen, tonnten auch fur mich nur Morahnungen entspringen deffen, was emir wielleicht fünftig beutlicher werben follte. Glutlicher Beife hatte ich mich auch ichon von biefer Geite wo nicht gebilbet, bod bearbeitet und in mich bas Dafenn und die Dentweise eines außerordentlichen Mannes aufgenommen, zwar nur unvollständig und wie auf den Raub, aber ich empfand davon both fcon bebeutende Birfungen. Diefer Beift, ber fo entfchieben auf mich wirfte, und ber auf meine gange Dentweise fo großen Ginfluß haben follte, mar Spinoza. Nachdem ich mich nämlich in aller Welt um ein Bilbungsmittel meines wunderlichen Befens vergebens umgefehn hatte, gerieth ich endlich an bie Ethie bieles Mannes. Was ich mir aus bem Werte mag berausgelefen, was ich in daffelbe mag bineingelefen haben, bavon mußte ich feine Rechen-Schaft zu geben, genug ich fand bier eine Berubigung meiner Leidenschaften, es ichien fich mir eine große und freie Aussicht über bie finnliche und sittliche Welt aufzuthun. Was mich aber besonders an ihn feffelte, war bie grangenlofe Uneigenmufig= teit, die aus jedem Sape hervorleuchtete. Jenes

wunderliche Wort: ,/Wer Gott recht liebt, muff nicht verlangen, daß Gott ihn wieber liebe", mit allen den Vorderfagen worauf es ruht, mit allen ben Kolgen bie baraus entfpringen, erfüllte mein ganges Nachbenten. Uneigennunig ju fenn in allem, am uneigennübigften in Liebe und Freundschaft, war meine hochfte Luft, meine Marime, meine Auß= ubung, fo bag jenes freche fpatere Bort , Benit "to bich liebe, was geht's bich an?" mir recht aus dem herzen gefprochen ift. Uebrigens moge auch hier nicht verfannt werben, daß eigentlich bie innigften Verbindungen nur aus bem Entgegengefetten folgen. Die alles ausgleichende Ruhe Spinoga's contraftirte mit meinem alles aufregenden Streben, feine mathematifche Methode war bas Biberfpiel meiner poetifchen Sinnes = und Darftellungemelfe, und eben jene geregelte Behand= lungeart, bie man sittlichen Gegenständen nicht angemeffen finden wollte, machte mich zu feinem lei= benfchaftlichen Schuler, ju feinem entfchiebenften Berehrer. Geift und Berg, Berffand und Ginn fuchten fich mit nothwendiger Wahlverwandtschaft, und burch biefe tam bie Vereinigung ber verschie= benften Wefen zu Stande.

Nun war aber alles in der ersten Wirkung und Gegenwirkung, gahrend und siedend. Fris Jacobi, der Erste den ich in dieses Chaos hinein blicken ließ, er, deffen Natur gleichfalls im Tlefsten arbeitete, nahm mein Bertrauen herzlich auf, erwiederte das

felbe und fucte mich in feinen Sinn einzuleiten. Auch er empfand ein unaussprechliches geistiges Beburfniß, auch er wollte es nicht durch fremde Sulfe beschwichtigt, fondern aus fich selbst berausgebildet und aufgeflart haben. Was er mir von dem Bu: frande feines Gemuthes mittheilte, fonnte ich nicht faffen, um fo weniger, als ich mir feinen Begriff von meinem eignen maden fonnte. Doch er, ber in philosophischem Denten, felbit in Betrachtung des Spinoza, mir weit vorgeschritten war, suchte mein dunkles Bestreben zu leiten und aufzuklaren. Gine folde reine Geistesverwandtschaft mar mir neu, und erregte ein leidenschaftliches Berlangen fernerer Mittheilung. Rachts, als wir uns icon getrennt und in die Schlafzimmer gurudgezogen hatten, suchte ich ihn nochmals auf. Der Mond: ichein gitterte über bem breiten Rheine, und wir, am Kenster stehend, schwelgten in der Rulle des Sinund Wiedergebens, das in jener herrlichen Beit der Entfaltung so reichlich aufquillt.

Doch wüßte ich von jenem Unaussprechlichen gegenwärtig feine Nechenschaft zu liesern; deutlicher ift mir eine Fahrt nach dem Jagdschlosse Bensberg, das, auf der rechten Seite des Mheins gelegen, der herrlichsten Aussicht genoß. Was mich daselbst über die Maßen entzückte, waren die Wandverzierungen durch Weenix. Wohlgeordnet lagen alle Thiere, welche die Jagd nur liesern kann, rings umher wie auf dem Sociel einer großen Säulenhalle: über sie

binaus fab man in eine weite Landschaft. Jene entlebten Geschöpfe ju beleben, hatte ber außeror= bentliche Mann fein ganges Talent erschöpft, und in Darftellung bes mannigfaltigften thierifchen lleberfleibes, ber Borften, ber Saare, ber Kebern, bes Geweihes, ber Rlauen, fich ber Natur gleich= gestellt, in Absidt auf Wirtung fie übertroffen. Satte man die Kunstwerfe im Ganzen genugfani bewundert, fo ward man genothigt, über die Sandgriffe nachzudenken, wodurch folde Bilber fo gelftreich als mechanisch hervorgebracht werden fonnten. Man begriff nicht, wie sie durch Menschenhande entstanden seven und durch was fur Instrumente. Der Vinsel war nicht hinreichend; man mußte gang eigne Vorrichtungen annehmen, durch welche ein fo Mannigfaltiges möglich geworden. Man naberte, man entfernte fich mit gleichem Erstaunen : die Ur= fache war fo bewundernewerth als bie Wirfung.

Die weitere Fahrt rheinabwarts ging froh und glücklich von statten. Die Ausbreitung des Flusses ladet auch das Gemüth ein, sich auszubreiten und nach der Ferne zu sehen. Wir gelangten nach Düsseldorf und von da nach Pempelfort, dem angenehmsten und heitersten Aufenthalt, wo ein geräumiges Wohngebäude an weite wohlunterhaltene Gärten stoßend, einen sinnigen und sittigen Kreis versammelte. Die Familienglieder waren zahlreich und an Fremden sehlte es nie, die sich in diesen

reichtlichen und angenehmen Berhaltniffen gar wohl gefielen.

In der Duffeldorfer Galerie konnte meine Borliebe für die niederländische Schule reichliche Nahrung finden. Der tüchtigen, derben von Naturfülle glänzenden Bilder fanden sich ganze Säle, und wenn auch nicht eben meine Einsicht vermehrt wurde, meine Kenntniß ward doch bereichert und meine Liebhabercy bestärkt.

Die schöne Rube, Behaglichkeit und Beharrlich= feit, welche den Sauptcharafter dieses Familien= vereins bezeichneten, belebten sich gar bald vor den Mugen bes Gaftes, indem er mohl bemerken fonnte, daß ein weiter Wirkungsfreis von hier ausging und anderwarts eingriff. Die Thatigfeit und Wohlha= benheit benachbarter Stadte und Ortschaften trug nicht wenig bei, das Gefühl einer inneren Bufrieden= beit zu erhöhen. Wir besuchten Elberfeld und er= freuten und an der Rührigfeit so mancher wohlbe= ftellten Kabriten. Sier fanden wir unfern Jung, genannt Stilling, wieder, der und schon in Coblenz entgegengefommen war, und der den Glauben an Gott und die Treue gegen die Menschen immer zu feinem foftlichen Geleit batte. Bier faben wir ibn in seinem Kreise und freuten uns des Zutrauens, bas ihm seine Mitburger schenften, die mit irdiichem Erwerb beschäftigt, die himmlischen Guter nicht außer Acht licken. Die betriebsame Gegend gab einen bernhigenden Anbitet, weil bas Rubliche hier aus Ordnung und Reinlichkeit hervortrat. Bir verlebten in diesen Betrachtungen glückliche Tage.

Rehrte ich dann wieder zu meinem Freunde Jacobi zurud, fo genoß ich des entzudenden Gefühls einer Berbindung burd bas innerfte Gemuth. Wir waren beibe von ber lebendigften Soffnung gemeinfamer Wirkung belebt, bringend forderte ich thn auf, alles was sich in ihm rege und bewege, in irgend einer Korm fraftig barzustellen. Es war bas Mittel, wodurch ich mich aus so viel Ber= wirrungen berausgeriffen hatte, ich hoffte, es folle and ibm aufagen. Er saumte nicht, es mit Muth zu ergreifen, und wie viel Gutes, Schones, Bergerfrenendes hat er nicht geleistet! Und so schieden wir endlich in ber seligen Empfindung ewiger Bereinigung, gang ohne Vorgefühl, daß unser Streben eine entacgengesette Richtung nehmen werde, wie es sich im Laufe des Lebens nur allzu fehr offenbarte.

Was mir ferner auf dem Rudwege rheinaufwärts begagnet, ift mir ganz aus der Erinnerung verschwunden, theils weil der zwepte Anblick der Gegenstände in Gedaufen mit dem ersten zu verstießen pflegt, theils auch, weil ich, in mich gekehrt, das Wiele was ich erfahren hatte, zurecht zu legen, das was auf mich gewirtt, zu verarbeiten trachtete: Von einem wichtigen Resultat, das mir eine Zelt lang viel Beschäftigung gab, indem es mich zum Hervorbringen aufforderte, gedente ich gegenwartig zu reden.

Bei meiner überfreien Gefinnung, bei meinem vollig zwed = und planlofen Leben und Sandeln. konnte mir nicht verborgen bleiben, daß Lavater und Basedow geistige, ja geiftliche Mittel zu irdischen Bweden gebrauchten. Mir, ber ich mein Talent und meine Tage absichtslos vergeudete, mußte schnell auffallen, daß beibe Manner, jeder auf seine Art, indem fie zu lehren, zu unterrichten und zu überzeugen bemuht waren, doch auch gewiffe Abfich= ten im Sinterhalte verbargen, an beren Beforderung ihnen sehr gelegen war. Lavater ging zart und flug, Basedow heftig, frevelhaft, sogar plump ju Werke: auch waren beide von ihren Liebhabereven, Unternehmungen und von der Vortrefflichkeit ihres Treibens fo überzeugt, daß man fie fur redliche Manner halten, sie lieben und verehren mußte. Lavatern besonders konnte man zum Auhme nach= fagen, daß er wirklich bobere 3wede hatte und, wenn er weltflug handelte, wohl glauben durfte, ber 3wed beilige bie Mittel. Indem ich nun beibe beobachtete, ja ihnen fret beraus meine Meinung gestand, und bie ihrige bagegen vernahm, so wurde ber Gebante rege, bag freilich ber vorzugliche Mensch das Gottliche, was in ihm ift, auch außer fich ver= breiten mochte. Dann aber trifft er auf die robe Welt, und um auf fie ju wirten, muß er fich ibr gleichstellen; hierdurch aber vergibt er jenen hoben

Vorzügen gar fehr, und am Ende begibt er fich ibret ganglich. Das himmlische, Ewige wird in ben Rorper irbifder Absidten eingesenft und zu verganglichen Schickfalen mit fortgeriffen. Nun be= trachtete ich ben Lebensgang beiber Manner aus diesem Gefichtspunct, und fie fchienen mir eben fo ebrwurdig als bedauernswerth: benn ich glaubte vorauszusehn, daß beide fich genothigt finden tonnten, bas Obere bem Unteren aufzuopfern. Beil ich nun aber alle Betrachtungen biefer Urt bis aufs Menberfte verfolgte, und über meine enge Erfah= rung hinaus, nach abnlichen Fallen in bet Gefchichte mich umfah, fo entwickelte fich bei mir ber Borfat, an dem Leben Mahomete, ben ich nie ale einen Betrüger hatte anfeben fonnen, jene von mir in ber Wirklichkeit so lebhaft angeschauten Wege, bie anftatt' jum Seil, vielmehr jum Berberben führen, dramatisch darzustellen. Ich hatte furz vorher das Leben des orientalischen Propheten mit großent Interesse gelesen und fludirt, und war daher, als ber Gedanke mir aufging, ziemlich vorbereitet. Bange naberte fich mehr ber regelmäßigen Form, zu ber ich mich schon wieder hinneigte, ob ich mich gleich ber bem Theater einmal errungenen Freiheit, mit Beit und Ort nach Belieben ichalten gu bur= fen, mabig bediente. Das Stud fing mit einer Somne an, welche Mahomet allein unter bem betteren Nachthimmel anstimmt. Erft verehrt er ble unendlichen Geffirne als eben fo viele Gotter; bann

steigt der freundliche Stern Gad (unfer Juviter) hervor, und nun wird biefem, als dem Ronig ber Beffirne, ausschließliche Verehrung-gewidmet. Nicht lange, fo bewegt fich ber Mond herauf und gewinnt Mug' und Berg des Anbetenden, der fodann, durch Die hervortretende Sonne herrlich erquickt und ge= fartt, zu neuem Preise aufgerufen wird: dieser Wechsel, wie erfreulich er auch senn mag, ift bennoch beunrnhigend, das Gemuth empfindet, bag es fich nochmals überbieten muß; es erhebt fich ju Gott, bem Einzigen, Ewigen, Unbegranzten, bem alle diefe begränzten herrlichen Befen ibr Dafenn au verdanken haben. Diefe Symne hatte ich mit viel: Liebe gedichtet; sie ist verloren gegangen, wurde fich aber zum Zweck einer Cantate wohl wieder berfellen laffen, und fich dem Musiker durch die Mannigfaltigfeit des Musdrucks empfehlen. Man-mußte fich aber, wie es auch damals schon die Absicht war, den Anführer einer Karawane mit feiner Familie und dem gangen Stamme benten, und fo wurde für die Abwechselung der Stimmen und die Macht der Chore wohl geforgt feyn.

Nachdem sich also Mahomet selbst bekehrt, theilt er diese Gesühle, und Gesimmungen den Seinigen mit; seine Frau und Ali fallen ihm unbedingt zur Im zweyten Act versucht er selbst, heftiger aber Ali, diesen Glauben in dem Stamme weiter auszubreiz ten. Hier zeigt sich Beistimmung und WiderseplichTeit. nach Berschiedenheit ber Charafter. Der Bwift beginnt, ber Streit wird gewaltsam, und Mabomet muß entfliehn. Im dritten Act bezwingt er feine Begner, macht feine Religion gur offentlichen, reinigt die Raaba von den Gobenbildern; weil aber boch nicht alles durch Rraft zu thun ift, so muß er auch zur Lift seine Buflucht nehmen. Das Irdische wachf't und breitet fich aus, bas Gottliche tritt jurud und wird getrubt. Im vierten Acte verfolgt Mahomet feine Eroberungen, die Lehre wird mehr Vorwand als 3weck, alle benkbaren Mittel muffen benutt werden; es fehlt nicht an Graufamkeiten. Eine Krau, deren Mann er hat hinrichten laffen, vergiftet ihn. Im funften fuhlt er sich vergiftet. Seine große Faffung, die Wiedertehr ju fich felbft, jum hoheren Sinne, machen ihn der Bewunderung wurdig. Er reinigt feine Lehre, befestigt fein Reich und ftirbt.

So war der Entwurf einer Arbeit, die mich lange im Geist beschäftigte: denn gewöhnlich mußte ich erst etwas im Sinne beisammen haben, eh ich zur Ausführung schritt. Alles was das Genie durch Charafter und Geist über die Menschen vermag, sollte dargestellt werden, und wie es dabei gewinnt und verliert. Mehrere einzuschaltende Gesänge wurden vorläusig gedichtet, von denen ist allein noch übrig, was, überschrieben Mahomets Gesang, unter meinen Gedichten sieht. Im Stücke sollte All, zu Ehren seis

nes Meisters, auf dem höchsten Puncte des Gelingens diesen Gesang vortragen, kurz vor der Umwendung, die durch das Gift geschieht. Ich erinnere mich auch noch der Intentionen einzelner Stellen, doch wurde mich die Entwickelung derselben hier zu weit führen.

## Funfzehntes Buch.

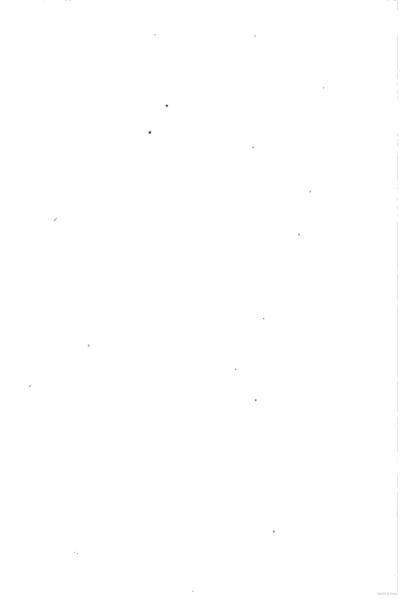

Von fo vielfachen Berftreuungen, die boch meift au ernften, ja religiofen Betrachtungen Anlag gaben, fehrte ich immer wieder zu meiner edlen Freundin von Rlettenberg jurud, beren Gegenwart meine fturmischen, nach allen Seiten binftrebenben Reigungen und Leidenschaften, wenigstens für einen Alugenblick beschwichtigte, und ber ich von folden Borfaben, nach meiner Schwefter am liebften Redenschaft gab. Ich hatte wohl bemerken tonnen, bag von Beit ju Beit ihre Gefundheit abuahm, allein ich verhehlte mir's, und durfte dieg um fo eber, als ihre Seiterfeit mit ber Krantheit zunahm. pflegte nett und reinlich am Fenfter in ihrem Geffel ju fiben, vernahm bie Erzählungen meiner Musfluge mit Wohlwollen, forvie budjenige was ich ihr vorlas. Manchmal zeichnete ich ihr auch etwas hin, unt die Gegenben Teichter zu beschreiben, die ich gefebn batte. Eines Abende, ale fch mit eben mancherlet Bilber wieder hervorgernfen, fam bet untergehender Somie, fie und ihre Unigebung mir wie verklart vor, and ich bounte mich nicht enthalten, fo aut es moine Unfähigteit zuließ, ihre Derfon und bie Gegenstände bes Bimmere in ein Bifd zu butugen, bas unter ben Banben eines bunftferti= gen Mablers; wie Kerfting, hochst anmuthig ge= worden ware. Ich sendete es an eine auswärtige Freundin und legte als Commentar und Supplement ein Lied hinzu.

Sieh in diesem Zanberspiegel Einen Traum, wie lieb und gut, Unter ihres Gottes Mügel, Unfre Freundinn leibend ruht.

Schaue, wie sie sich hinüber Aus bes Lebens Woge stritt; Sieh bein Bild ihr gegenüber Und den Gott der für euch litt.

Fühle, was ich in dem Weben Diefer Himmelstuft gefühlt, Als mit ungebulb gem Streben Ich die Zeichnung hingewühlt.

Wennich mich in diesen Strophen, wie auch sonst wohl manchmal geschah, als einen Auswärtigen, Fremben, sogar als einen Heiden gab, war ihr dieses nicht zuwider, vielmehr versicherte sie mir, daß ich ihr sollieber sep als früher; da ich mich der christlichen Terminologie bedient, deren Anwendung mir nie recht habe glücken wollen; ja es war schon hergebracht, wenn ich ihr Missionsberichte vorlas, welche zu hören ihr immer sehr angenehm war, daß ich mich der Völler gegen die Missionarien annehmen, und ihren früheren Zustand dem neuern vorziehen durste. Sie blieb! immer freundlich und sanst, und schien

folen meiner und meines Hells wegen nicht in ber mindesten Sorge zu seyn.

Daß ich mich aber nach und nach immer mehr von jenem Bekenntnig entfernte, fam daber, weil ich baffelbe mit allzu großem Ernft, mit leiden= fcaftlicher Liebe zu ergreifen gesucht hatte. Geit meiner Annäherung an die Brudergemeine hatte meine Neigung zu biefer Gesellschaft, die sich unter der Siegesfahne Christi versammelte, immer Jebe positive Religion hat ihren augenommen. größten Reiz, wenn fie im Berben begriffen ift; beswegen ist es so angenehm sich in die Zeiten der Apostel zu benten, wo sich alles noch frisch und un= mittelbar geiftig bargeftellt, und die Brudergemeine batte bierin etwas Magisches, baß sie jenen ersten Buftand fortzuseben; ja zu verewigen schien. Gie fnunfte ihren Urfprung an die frubsten Beiten an. fie war niemals fertig geworden, fie hatte fich nur in unbemerkten Ranken burch die robe Welt bindurchgewunden: nun schlug ein einzelnes Auge, unter bem Schut eines frommen vorzüglichen Mannes. Burgel, um fich abermals aus unmerklichen, gufallig icheinenden Anfangen, weit über die Welt ausaubreiten. Der wichtigste Punct hierbei war ber. bag man die religiofe und burgerliche Verfaffung ungertrennlich in eins jusammenschlang, bag ber Lehrer augleich als Gebieter, der Bater augleich als Richter baftand; ja was noch mehr war, bas gottliche Oberhaupt, dem man in geistlichen Din-Goethe's Werle. XXVI. Bb. 20

gen einen unbedingten Glauben geschenft hatte, ward auch zu Lenfung weltlicher Angelegenheiten angerufen, und seine Antwort, sowohl was die Bermaltung im Gangen, als auch was jeden Gingelnen bestimmen sollte, durch den Ausspruch des Loofes mit Ergebenheit vernommen. Die fcone Rube. wie fie wenigstens bas Meufere bezeugte, war bochft einladend, indem von der andern Seite, burch den Missionsberuf, alle Thatfraft, die in dem Menschen liegt, in Anspruch genommen wurde. trefflichen Manner, die ich auf dem Synodus gu Marienborn, wohin mich Legationerath Moris, Gefchaftetrager ber Grafen von Ifenburg, mitnahm, fennen lernte, hatten meine gange Verehrung gewonnen, und es ware nur auf fie angekommen, mich zu bem Ihrigen zu machen. 3ch beschäftigte mich mit ihrer Geschichte, mit ihrer Lehre, ber Berfunft und Ausbildung berfelben, und fand mich in dem Fall, davon Rechenschaft ju geben, und mich mit Theilnehmenben barüber zu unterhalten. Ich mußte jedoch bemerken, daß die Bruder fo me= nig als Fraulein von Klettenberg mich für einen Christen wollten gelten laffen, welches mich anfangs beunruhigte, nachber aber meine Reigung einiger= maßen erfaltete. Lange fonnte ich jeboch ben eigent= lichen Unterscheibungsgrund nicht auffinden, ob er gleich ziemlich am Tage lag, bis er mir mehr aufallig als durch Forfchung entgegendrang. Bas mich nämlich von ber Brubergemeine fo wie von

andern- werthen Christenseelen absonderte, war . daffelbige, wornber die Kirche schon mehr als Einmal in Spaltung gerathen war. Ein Theil behauptete, daß die menschliche Natur durch den Sundenfall dergestalt verdorben sen, daß auch bis in ihren-innersten Kern nicht das mindeste Sute an ihr zu finden, beshalb der Mensch auf feine eignen Krafte burchaus Verzicht zu thun, und alles von der Gnade und ihrer Einwirkung gu er warten habe. Der andere Theil gab zwar die erb= lichen Mangel ber Menschen sehr gern zu, wollte aber ber Natur inwendig noch einen gewissen Reim zuge= ftehn, welcher, durch gottliche Gnade belebt, ju einem froben Baume geistiger Gluckfeligkeit empor= wachsen konne. Bon diefer lettern Uebergenaung war ich aufe innigfte durchdrungen, ohne es felbft ju wiffen, obwohl ich mich mit Mund und Reber ju bem Gegentheile befannt hatte; aber ich bammerte fo bin, das eigentliche Dilemma hatte ich mir nie ausgesprochen. Aus diesem Traume wurde ich ie= boch einst gang unvermuthet geriffen, als ich biefe meine, wie mir fcbien, hochst unschuldige Meinung, in einem geiftlichen Gefprach gang unbewunden eröffnete, und defhalb eine große Strafpredigt erdulben mußte. Dief fen eben, behauptete man mir ente gegen, der mahre Pelagianismus, und gerade juni Ungluck ber neueren Beit, wolle biefe verderbliche Lehre wieder um fich greifen. Ich war hierüber er= staunt, ja erschrocken. Ich ging in die Kirchenge=6

schichte zurück, betrachtete die Lehre und die Schickfale des Pelagius näher, und sah nun deutlich, wie diese beiden unvereinharen Melnungen durch Jahrhunderte hin und her gewogt, und von den Meuschen, je nachdem sie mehr thätiger oder leidender Natur gewesen, aufgenommen und bekannt worden.

Mich hatte ber Lauf ber vergangenen Sabre unab= laffig zu liebung eigner Kraft aufgefordert, in mir arbeitete eine raftlose Thatiafeit; mit dem besten Willen, zu moralischer Ausbildung. Die Außenwelt forberte, bag biefe Chatigfeit geregelt und zum Nußen anderer gebraucht werden sollte, und ich hatte diese große Korderung in mir felbst zu ver= arbeiten. Nach allen Seiten bin war ich an bie Matur gewiesen, sie war mir in ihrer Herglichkeit er= schienen; ich hatte fo viel madere und brave Menschen kennen gelernt, bie sich's in ihrer Pflicht, um der Pflicht willen, sauer werden ließen; ihnen, ja mir felbft zu entsagen, schien mir unmöglich: die Rluft bie mich von jener Lehre trennte ward mir beutlich, ich mußte alfo auch aus dieser Gesellschaft scheiben, und ba mir meine Reigung gu ben beiligen Schriften fo wie zu dem Stifter und zu den fruberen Bekennern nicht geraubt werden konnte, so bilbete ich mir ein Ehristenthum zu meinem Privatge= brauch, und suchte diefes durch ffeißiges Studium ber Gefchichte, und burch genaue Bemerkung berjenigen, die fich zu meinem Sinne bingeneigt batten, susbegründen und aufzubagen.

Weil nun aber alles, was ich mit Liebe in mich aufnahm, sich sogleich zu einer dichterischen Form anlegte, so ergriff ich den wunderlichen Einfall, die Geschichte des ewigen Juden, die sich schon früh durch die Bolksbücher bei mir eingedrückt hatte, episch zu behandeln, um an diesem Leitsaden die hervorstehenden Puncte der Neligions = und Africhengeschichte nach Besinden darzustellen. Wie ich mir aber die Fabel gebildet, und welchen Sinn ich ihr unterlegt, gedenke ich nunmehr zu erzählen.

In Jerufalem befand fich ein Schufter, bem ble Legende ben Namen Masverus gibt. Buible= Tem hatte mir mein Dresbner Schufter bie Grund= Ruge geliefert. Ich hatte ihn mit eines Handwerts= genoffen, mit hans Sachsens Geist und humor bestens ausgestättet, und ihn durch eine Reigung au Christo veredelt. Well er nun, bel offener Wertstatt, fich gern mit ben Borbeigebenben unterhielt, sie neckte und, auf Sofratische Weise, jeden nach feiner Art anregte, fo verweilten die Nachbarn und andre vom Boll gern bei ihm, auch Pharifder und Saddugaer fprachen ju, und, begleitet von feinen Jungern, mochte ber Beiland felbst wohl auch manchmal bet ihni verweilen. Der Schufter, beffen Sinn blog auf bie Welt gerichtet war, faste boch ju unserem Berrn eine besondere Meigung, die fich hauptfächlich baburch außerte, daß er den hoben Mann, deffen Sinn er nicht faßte, zu feiner eignen Denk = und handelsweise befehren wollte. Er lag daher Christo sehr anständig an, doch aus der Beschaulichkeit hervorzutreten, nicht mit solchen Müßiggängern im Lande herumzuziehn, nicht das Bolk
von der Arbeit hinweg an sich in die Eindde zu locken:
ein versammeltes Bolk sen immer ein aufgeregtes,
und es werde nichts Gutes daraus entstehn.

Dagegen suchte ihn der herr von feinen boberen Unfichten und 3weden sinnbildlich zu belehren, die aber bet dem berben Manne nicht fruchten wollten. Daber, als Chriftus immer bedeutender, ja eine dffentliche Verson ward, ließ sich ber wohlwollende Sandwerker immer scharfer und heftiger vernehmen, stellte vor, daß hieraus nothwendig Unruben und Aufstande erfolgen, und Christus felbst genothigt fenn wurde, sich als Partenhaupt zu erklaren, weldes boch unmöglich feine Absicht fey. Da nun ber Berlauf der Sache wie wir wiffen erfolgt, Christus gefangen und verurtheilt ift, fo wird Ahasverus noch heftiger aufgeregt, als Judas, ber scheinbar den herrn verrathen, verzweifelnd in die Werkstatt tritt, und jammernd feine miglungene That erzählt. Er feb namlich, fo gut als die flugsten ber übrigen Anhanger, fest überzeugt gewesen, daß Christus - sich ale Regent und Bolfshaupt erklaren werbe, und habe das bisher unüberwindliche Zaudern des herrn mit Gewalt zur That nothigen wollen, und . deswegen die Priesterschaft zu Thatlichkeiten aufge: reizt, welche auch diese bisher nicht gewagt. Bon ber Innger Seite fen man auch nicht unbemaffne

gewesen, und wahrscheinlicher Weise ware alles gut abgelausen, wenn der Herr sich nicht selbst ergeben und sie in den traurigsten Zuständen zurückgelassen hätte. Ahasverus, durch diese Erzählung keineswegs zur Milbe gestimmt, verbittert vielmehr noch den Zustand des armen Erapostels, so daß diesem nichts übrig bleibt, als in der Eile sich aufzuhängen.

Als nun Jesus vor der Werkstaft des Schusters vorbei jum Tobe geführt wird, ereignet fich gerade bort die bekannte Scene, daß ber Leidende unter ber Laft bes Krenzes erliegt, und Simon von Evrene daffelbe weiter ju tragen gezwungen wird. Hier tritt Abasverns hervor, nach hart verständiger Menfchen Art; bie; wenn sie jemand burch eigne Schuld ungludlich febn, fein Mitletd fühlen, ja vielmehr, durch unzeitige Gerechtigfeit gedrungen, bas Uebel durch Worwurfe vermehren; er tritt her= aus und wiederholt alle früheren Warnungen, die er in beftige Beschnibigungen verwandelt, wozu ibn feine Reigung fur ben Leibenden gu berechtigen icheint. Diefer antwortet nicht, aber im Mugen= blide bededt bie liebende Veronica bes Beilands Geficht mit bem Tuche, und da fie es wegnimmt, und in die Sohe halt, erblick Ahadverus barauf bas Untlig bes herrn, aber feineswegs bes in Gegenwart leibenben, fonbern eines herrlich Ber-Harten, und himmlisches Leben Ausftrahlenden. Beblendet von dieser Erscheinung wendet er die Augen weg, und vernimmt die Worte: du wandelst auf Erden, bis du mich in dieser Gestalt wieder erblickt. Der Betrossene kommt erst einige Zeit nachher zu sich selbst zurück, sindet, da alles sich zum Gerichtsplaß gedrängt hat, die Straßen Jerussalems ode, Unruhe und Sehnsucht treiben ihn fort, und er beginnt seine Wanderung.

Bon dieser und von dem Ereigniß, wodurch das Gedicht zwar geendigt, aber nicht abgeschlossen wird, vielleicht ein andermal. Der Ansang, zerstreute Stellen, und der Schluß waren geschrieben; aber mir sehlte die Sammlung, mir sehlte die Zeit, die nothigen Studien zu machen, daß ich ihm hätte den Gehalt, den ich wünschte, geben können, und es blieben die wenigen Blätter um desto eher liegen, als sich eine Spoche in mir entwicklte, die sich schon als ich den Werther schrieb, und nachher dessen Wirkungen, sah, nothwendig anspinnen mußte.

Das gemeine Menscheuschicksal, an welchem wir alle zu tragen haben, muß benjenigen am schwersten ausliegen, deren Geisteskräfte sich früher und breiter entwickeln. Wir mögen unter dem Schuß von Eltern und Verwandten emportommen, wir mögen und an Geschwister und Freunde anlehnen, durch Vefannte unterhalten, durch geliebte Personen beglückt werden, so ist doch immer das Final, daß der Mensch auf sich zurückgewiesen wird, und es scheint, es habe sogar die Gottheit

sich fo zu dem Menschen gestellt, daß sie deffen Ehrfurcht, Butrauen und Liebe nicht immer, wenigftens nicht gerade im dringenden Augenblich, er= wiedern fann. Ich hatte jung genug gar oft erfaht ren, daß in den hulfebedurftigften Momenten uns augerufen wird: "Arat, bilf dir felber!" und wie oft hatte ich nicht schmerzlich ausseufzen muffen: ,ich trete die Kelter allein." Indem ich mich also nach Bestätigung der Selbstständigfeit umfah, fand ich als die-ficherste Bafe berfelben mein productives Talent. Es verließ mich feit einigen Jahren feinen Augenblick: was ich wachend am Tage gewahr wurde, bildete fich fogar oftere Rachte in regel= mabige Traume, und wie ich die Augen aufthat, erfchien mir entweder ein wunderliches neues Gange, oder der Theil-eines Ichon, Vorhandenen. - Gewöhn= lich fchrieb ich alles zur frühften Tageszeit; aber auch Abends, ja tief in die Racht, wenn Wein und Gefelligfeit die Lebensgeifter erhöhten, tonnte man von mir fordern was man wollte; es fam nur auf eine Gelegenheit an, die einigen Charafter hatte, fo mar ich bereit und fertig. Die ich nun über diefe Naturgabe nachbachte und fand, daß sie mir ganz eigen gugebore und durch nichts Fremdes we= der begunftigt noch gehindert werden fonne, fo modite ich gern bierauf mein ganzes Dafenn in Gedanken grunden. Diese Vorstellung verwandelte sich in ein Bild, die alte mythologische Kigur des Prometheus fiel mir auf, der, abgefondert von den

Gottern, von feiner Werkstätte and eine Welt bevollerte. Ich fühlte recht gut, daß sich etwas Bebeutenbes nur productren laffe, wenn man fich isolire. Meine Sachen, die so viel Beifall gefunden hatten, waren Kinder der Ginfamfeit, und feltdem ich zu ber Welt in einem breitern Berhaltnif find, fehlte es nicht an Rraft und Luft der Erfindung, aber die Ausführung frocte, weil ich weder in Profa noch in Verfen eigentlich einen Styl hatte, und bei einer jeden neuen Arbeit, je nachdem ber Gegenstand war, immer wieder von porne taften und versuchen mußte. Indem ich nun hierbei die Sulfe ber Menfchen abzulehnen, ja ausaufchließen hatte, fo fonderte ich mich, nach Dro= metheifder Weife, aud von ben Gottern ab ; um fo naturlicher, ale bei meinem Charafter und ineiner Denfweise Gine Gefinnung jederzeit die übrigen verschlang und abitieß.

Die Fabel des Prometheus ward in mir lebendig. Das alte Stranengewand schnitt ich mir nach
meinem Buchse su, und sing, ohne welter nachgedacht zu haben, ein Stuck zu schreiben an, worin
das Misverhältnis dargestellt ist, in welches Prometheus zu dem Zeus und den neuern Göttern getäth, indem er auf eigne Hand Menschen bildet,
sie durch Gunst der Minerva belebt, und eine dritte
Dynastie stiftet. Und wirklich hatten die jest regierenden Götter sich zu beschweren vollig Ursache,
weil man sie als unrechtmäßig zwischen die Litauen

und Menschen eingeschobene Wesen betrachten Bu diefer feltfamen Composition gehort fonnte. als Monolog jenes Gedicht, das in der deutschen Literatur bedeutend geworden, weil dadurch veranlaßt, Leffing über wichtige Puncte des Dentens und Empfindens sich gegen Jacobi erklarte. biente jum Bundfraut einer Erplosion, welche die geheimsten Berhaltniffe wurdiger Manner entdecte und zur Sprache brachte: Berhaltniffe, die ihnen felbit unbewußt, in einer fonft hochft aufgeflarten Gefellschaft schlummerten. Der Rif war so ge= maltsam, daß wir barüber, bei eintretenden Bufälligfeiten, einen unferer murdigften Manner, Mendelssohn, verloren.

Ob man nun wohl, wie auch geschehn, bei diesem Gegenstande philosophische, ja religiöse Betrachtungen anstellen kann, so gehört er doch ganz eigentlich der Poesse. Die Titanen sind die Folse des Polytheismus, so wie man als Folie des Mouvetheismus den Teusel betrachten, kaun; doch ist dieser so wie der einzige Gott, dem er entgegensteht; keine poetische Figur. Der Satan Miltonis, brav genug gezeichnet, bleibt immer in dem Nachtheil der Subalternität, indem er die herrliche Schöpfung eines oberen Wesens zu zerstören sucht, prometheus hingegen im Vortheil, der, zum Truß höherer Wesen, zu schaffen und zu bilden vermag. Auch ist es ein schöner, der Poessezusagender Gedanke, die Menschen nicht durchden obersten Weltherrscher,

fondern durch eine Mittelfigne hervordringen zu laffen, die aber doch, als Abkömmling der ätteffen Opnaftie, hierzu wurdig und wichtig genug ist; wie denn überhaupt die griechliche Mythologie einen unerschöpflichen Reichthum göttlicher und menschlicher Symbole darbieret.

Der titanisch = glagntische, himmelfturmenbe Sinn jeboch vertieh meiner Dichtungeart feinen Stoff. Cher gienite fich mir, barguftellen jenes friedliche, plastifche, allenfalls duldenbe Diderftreben, bas bie Dbergewalt anerfannt, aber fic ihr gleichsehen mochte. I Doch auch bie fühneren jenes Geschlechts, Dantalus, Irion, Sispobus, waren meine Beiligen. In die Gefellichaft ber Botter aufgenommen, mochten fie fich nicht untergeordnet genug betragen, ale übermuthige Gafte thres wirthlichen Gonners Sorn verdient und fich eine traurige Berbannung jugezogen haben. bemitleibete fie, ihr Buftand war von ben Alfen fcon als wahrhaft tragifch anerfannt, und wenn uch fie als Giteber einer ungeheuren Opposition im Sintergrunde meiner Iphigenie zeigte, fo bin ich ihnen wohlteinen Theil der Wirkung schuldig, welche biefes Stud hervorzubringen bas Glud hatte.

Ju jener Zeit aber ging bei mir das Dichten und Bilden unaufhaltsam mitelnander. Ich zeichnete die Portraite meiner Freunde im Profil auf grau Papier mit weißer und schwarzer Kreide. Wenn ich dictirte ober mir vorlesen ließ, entwarf ich die Stellungen der Schreibenden und Lesenden, mit ihrer Umgehung; die Aehnlichkeit war nicht zu verstennen und die Blätter wurden gut aufgenommen. Diesen Vortheil haten Diletranten immer, weil sie ihre Arbeit umsonst geben. Das Unzulängliche dieses Abbildens jedoch sühlend, griff ich wieder zu Sprache und Rhythmus, die mir bester zu Gebote stauben. Wie munter, froh und rasch ich dabei zum Werke ging, davon zeugen manche Gedichte, welche die Kunstnatur und die Naturkunst enthussiastisch verfündend, im Augenblicke des Entstehenssowohl mir als meinen Freunden immer neuen Muth besorberten.

Als ich nun einst in dieser Epoche und so be= fchaftigt, bei gesperrtem Lichte in meinem Bimmer faß, dem wenigftens der Schein einer Runftlerwertstatt hierdurch verliehen war, überdieß auch die Bande mit halbfertigen Arbeiten besteckt und behangen bas Vorurtheil einer großen Thatigfeit gaben, fortrat ein wohlgebildeter fclanker Mann bei mir ein, den ich zuerst in der halbdammerung für Kris Jacobi hielt, bald aber meinen Irrthum er= kennend als einen Fremden begrüßte. An seinem freien anständigen Betragen war eine gewiffe mili= tarifche Saltung nicht zu verkennen. Er nannte mir feinen Namen von Anebel, und aus einer furzen Eröffnung vernahm ich, bag er, im preußischen Dienfte, bei einem langern Aufenthalt in Berlin und Potsbam, mit ben dortigen Literatoren und ber

deutschen Literatur überhaupt ein gutes und thätiges Verhältniß angeknüpft habe. An Ramlern hatte er sich vorzüglich gehälten und dessen Art, Gedichte zu recitiren, angenommen. Auch war er genau mit allem bekannt, was Göz geschrieben, der unter den Deutschen damals noch keinen Namen hatte. Durch seine Veranstaltung war die Mädechenissel dieses Dichters in Potsdam abgedruckt worden und sogar dem König in die Hände gekommen, welcher sich gunstig darüber geäußert haben soll.

Raum hatten wir diese allgemein deutschen literarifden Gegenstände burchgesprochen, als ich zu meinem Bergnugen erfuhr, bas er gegenwartig in Beimar angestellt und zwar bem Prinzen Conftantin jum Begleiter bestimmt fen. Bon ben bortigen Berhaltniffen hatte ich ichon manches Bunftige vernommen: benn es tamen viele Krembe von baber ju und, die Beugen gewesen waren, wie die Berzogin Amalia zu Erziehung ihrer Prinzen die vorzüglichsten Manner berufen; wie die Akademie Jena durch ihre bedeutenden Lehrer gu diefem ichonen 3med gleichfalls bas Ihrige beigetragen; wie die Runfte nicht nur von gedachter Kurftin geschubt, fondern felbst von ihr grandlich und eifrig getrieben Nuch vernahm man; daß Wieland in murben. vorzüglicher Gunft ftehe; wie benn auch ber beutsche Merfur, der die Arbeiten fo mander auswar= tigen Gelehrten versammelte, nicht wenig zu bem

Rufe ber Stadt beitrug; wo er herausgegeben murbe. Gins ber beffen beutschen Theater mar bort eingerichtet, und berühmt durch Schausvieler somobl als Autoren die dafur arbeiteten. Diefe schönen Anstalten und Anlagen schienen jedoch burch den Schrecklichen Schlogbrand, der im Man desselben Jahres fid, ereignet batte, geftort und mit einer langen Stodung bedroht; allein: bas Butrauen: auf ben Erboringen war fo groß ; daß jedernich fich überzeugt hielt, diefer Schabe werde nicht allein balb erfest, sondern auch dessen ungeachtet jede andere Soffnung reichlich erfüllt werben. In Wie ich mich nun, gleichsam ale ein alter Befannter, nach biefen Versonen und Gegenständen erfundigte und ben Bunfch außerte, mit den bortigen Verhaltniffen naber bekannt zu fenn, so versette der Ankommling gar freundlich: es fen nichts leichter als biefes. benn fo eben lange ber Erboring mit feinem Serrn Bruder, dem Prinzen Constantin, in Frankfurt an, melde mich zu sprechen und zu fennen wunschten. Ich zeigte fogleich die größte Bereitwilligfeit ihnen aufzuwarten, und der neue Freund verfeste, daß ich damit nicht faumen solle, weil der Aufenthalt nicht lange dauern werde. Um mich hiezu anzuschiden, führte ich ihn zu meinen Eltern, die über feine Ankunft und Botschaft hochst verwundert, mit ihm sich gang vergnüglich unterhielten. Ich eilte nunmehr mit beniselben zu ben jungen Rurften, die mich fehr frei und freundlich empfingen, so wie auch der Führer des Erbprinzen, Graf Gbry, mich nicht ungern zu sehen schlen. Dbest nun gleich an literarischer Unterhaltung nicht sehlte, so machte doch ein Zufall die beste Einleitung, idas sie gar halb bedeutend und fruchtbar werden konnte.

Es lagen mimlich Mofere patriotische Phantaficen und zwar der erfte Theil, frisch geheftet und unaufgeschnitten, auf bem Cifche. Da ich fie nun febr gut, die Gefellschaft fie aber wenig tannte, fo hatte ich ben Bortheil, bavon eine ansführliche Relation liefern zu tonnen; und hier fand fich ber schielichfte Anlag zu einem Gefprach mit einem jungen Rurften, ber ben beften Willen und ben feften Porfat hatte, an feiner Stelle entschieden Gutes au wirken. Mosers Darstellung, so bem Inhalt als bem Sinne nach, muß einem jeben Deutschen bocht interessant fenn. Wenneman fenst bem beutschen Reiche Bersplitterung, Anarchie und Ohnmacht vorwarf, fo ericbien aus dem Mofertichen Standpuncte gerabe bie Menge fleiner Staaten ale hochftermunfct ju Ausbreitung ber Cultur im Gingelnen, nach ben Beburfniffen, welche aus ber Lage und Beschaffenheit ber verschiedensten Provinzen hervorgehn; und wenn Mofer von der Stadt, vom Stift Denabrud ausgebend und über ben westphaltschen Kreis' sich ver= breitend, nunmehr beffen Werhaltniß gu bem ganzen Reiche zu fchildern wußte, und bei Beurtheilung ber Lage, bas Vergangene mit bem Gegenwartigen sufammenknupfend, diefes aus jenem ableitete und

underdidurch; obeeine Verdüberung lobensus ober tavenswärdigssehm gar deutlich auseinander sester soburfte nursieder Staatsverweser, am seinem Oit, aufigleiche Weise verfahren, um die Verfassung seines Umtrelses und deren Vertührung mit Nach-bärn und mit dem Ganzen aufs beste teinen zu lernen und sowohl Gegenwärt als Zukunst zu beurethielen.

ver von den unterschied der Obers und Aleders schiffspen Staaten betraff und wie sowohl die Nasturproducte als die Sitten. Gesehe und Gewohns hetten sich von den frühesten Zeiten her anders gestieder und, und der Negierungssorm und der Nestligton, bald auf die eine bald auf die andere Weise getentt hatten. Man verluchte die Unterschiede von beiden etwas genauer herauszusehen, und es zeigte sich gerade daran, wie vortheligste es sep, ein gutes Muster vor sich zu haben, welches, wenn man nicht dessen Einzelnseiten, sondern die Methode betrachtet nach welcher es ungelegt ist, auf die verschiedensten Fane angewender und eben daburch dem Urtheils höchst ersprießlich werden kann.

BelEnfel wurden dies Gespräche fortgesest, und ist erregten für michtein besseres Voruntheil als ich vielselchensetztentet. Denn anstatt das ich diesetztenigen Arbeiten, die ich selbst zu liesen vermochten zum Gegenstand des Gesprächen gemacht, für das Schauspiet, sur den Roman eine ungerheite Ansall Gotte's Werte, XXVI. 385.

mertfamteit geforbert hatte, fo fchien ich vielmehr in Mofern folde Schriftsteller vorzugiehen, beren Talent aus dem thatigen Leben ausging und in daffelbe unmittelbar nublich fogleich wieder gurudefehrte, mabrend eigentlich poetische Arbeiten, bie über dem Sittlichen und Sinnlichen schweben, erft burch einen Umschweif und gleichsam nur zufällig nuben tonnen. Bei blefen Gefprachen ging es nun wie bei den Mahrchen der taufend und einen Nacht: es. schob fich eine bedeutende Materie in und über bie andere, manches Thema klang nur an, ohne daß man es hatte verfolgen tonnen: und fo ward, weil der Aufenthalt ber jungen Berrschaften in Frankfurt nur furt fenn fonnte, mir bas Verfprechen abgenom= men, daß ich nach Manns folgen und bort einige Tage zubringen follte, welches ich benn herzlich gern ablegte und mit diefer vergnügten Nachricht nach Saufe eilte, um folde meinen Eltern mitzutheilen.

Meinem Vater wollte es jedoch teineswegs gefallen: denn nach seinen reichsburgerlichen Gesinnungen hatte er sich jederzeit von den Großen entfernt gehalten, und obgleich mit den Geschäftsträgern der umliegenden Fürsten und Herren in Verbindung, stand er doch keineswegs in personlichen Verhältnissen zu ihnen; ja es gehörten die Höfe
unter die Gegenstände, worüber er zu scherzen
psiegte, auch wohl gern sah, wenn man ihm etwas
entgegensetze, nur mußte man sich dabei, nach seinem Bedünken, geistreich und wisig verhalten.

Satten wir ihm das Procul a Jove procul a fulmine gelten laffen, doch aber bemerkt, daß bel'm Blibe nicht sowohl vom Woher als vom Wohin die Rebe fev, fo brachte er bas alte Spruchlein, mit großen Gerren fen Kirfcheffen nicht gut, auf bie Bahn. Wir erwieberten, es fen noch folimmer, mit genafchigen Leuten aus Ginem Korbe freifen. Das wollte er nicht laugnen, hatte aber fcnell einen anderen Spruchreim zur hand, der uns in Verlegenheit seken sollte. Denn da Spruchworte und Dentreime vom Bolte ausgehn, welches, weil es gehorden muß, boch wenigstens gern reben mag, die Oberen dagegen durch die That fich zu entschädigen wissens do ferner die Poesse besteckzehnten Jahrhunderts fast durchaus fraftig didaktisch ift, so fann es in unserer Sprache an Ernft und Scherz nicht fehlen, den man von unten nach oben binauf ausgeubt hat. Und fo übten wir Jungeren uns nun auch von oben berunter, indem wir und mas Grofes einbildend, auch die Parten der Großen zu nehmen bellebten; von welchen Reben und Gegenreden ich Einiges einschaltet: 1 et 3. 12 17 19 196 95

Lang bei Sofe, lang bei Soll! 23.

Dort warmt fich mancherigute Gefent! . . 21. 1 . 1 . n. . 1 &c.

Co wiegich bin, bin ich meingelgen ; ich Mir foll niemand eine Gmift erzeigen.

2301

Was wills bie ber Gunft benn schänen? " Willsburfte geben, mußt bu fie nehnen.

Willt duthie Nothibes Gofes schauerr: Danion biches fudt, barffe bu nicht trauen!

Wenn ber Redner zum Wolfe spricht.

Sate einer Auschtschaft lächertoren ?: The gleich bied Hälfter ver Lebens werteren ?: Ergew sich was bas win, spi dene erwin. Die andere Hälfte geht auch zum Hentern:

Wer'sich in Fürsten weiß zu schliedet, i Dein wird's heut ober morgeniglicken 3. Wer sich in den Pbbel zu schicken sucht, i Der hat seiniganzest Sahr verflucht.

Weimibir ber Weizen ber Hofe bildht. Co denke nur, daß nichts geschieht; Und wenn du denkst, du hattest's in der Scheuer, Da ist es eben nicht geheuer.

23.

Und blüht wei Weizen, someister auch !! Das immer so ein alter Brauch; Und schlägt der Späger die Gentelnieder,! S andre Jahren Inder Bedom wieder. 12. ·

Wen gang will fein eigen feyn, Schließe fich in's Shusden ein, Geselle fich zu Frau-und Kindern, Benieße leichten Rebenmoft Und uberdies frugale Roft. Und nichts wird ihn am Leben hindern. 23.

Du willst bem Serricher birh entziehn? So fag', wohin willst bu benn fliehn? Denimm es nur nicht fo genaut. Denn jes beherpfat bich beine Frau, Und die beherrscht ihr bummer Bube, Go bift bu Anechtein beiner Stube. ..

So eben da ich aus alten Dentblattchen die por= Atehenden Reime zufammenfuche, fallen mir mehr folde luftige liebungen in die Bande, wo wir alte deutsche Kernworte amplificirt und ihnen sodann andere Spruchlein, welche sich in ber Erfahrung weben fo gut bewahrheiten, entgegengesest hatten. Gine Auswahl berfelben mag bereinft rale Evilva ber Duppenfpiele au teinem heiteren Denten Anlag sepende mon or a sure soull not a mo

Durch alle falche Erwiederungen ließ sich jedoch mein Mater von feinen Gefinnungen nicht abwendig machen. Er pflegte gewohnlich fein ftartftes Argument bis zum Schlusse der Unterhaltung aufzusparen, da er denn Boltakre's Abenteuer mit Friedrich dem Zwepten umständlich ausmahlte: wie die übergroße Gunst, die Familiarität, die wechselseitigen Verbindlichkeiten auf einmal ausgehoben und verschwunden, und wir das Schauspiel erlebt, daß jener außerordentliche Dichter und Schriftsteller, durch Frankfurter Stadtsoldaten, auf Nequisition des Nessidenten Frentag und nach Vefehl des Vurgermeissters von Fichard, arretirt und eine ziemliche Zeit im Gasthof zur Nose auf der Zeil gefänglich angehalten worden. Hierauf hätte sich zwar manches einwenden lassen, unter andern, daß Voltaire selbst nicht ohne Schuld gewesen; aber wir gaben uns aus kindslicher Achtung jedesmal gefangen.

Da nun auch bei biefer Gelegenheit, auf solche und ähnliche Dinge angespielt wurde, so wußte ich kaum wie ich mich benehmen sollte: denn er warnte mich undbewunden und behanptete, die Einladung sev nur, im mich in eine Falle zu locken, und wegen senes gegen den begunstigten Wieland verübten Muthwillens Nache an mir zu nehmen. Wie sehr ich nun auch vom Gegentheil überzeugt war, indem ich nur allzu beutlich fah, daß eine vorgefaßte Meinung, durch hypochondrische Traumbilder ausgeregt, den wurdigen Mann beängstige, so wollte ich gleich wohl nicht gerade wider seine Ueberzeugung handeln, und könnte doch auch keinen Vorwand sinden, nieter dem ich, ohne undankbar und nuartig zu erscheinen,

mein Berfprechen wieder gurudnehmen burfte. Reiber mar unfere Freundin von Klettenberg bettlägrig. auf die wir in abnilden Källen uns zu berufen pflegten. An ihr und meiner Mutter batte ich zwen portreffliche Begleiterinnen; ich nannte fie nur immer Rath und That: benn wenn jene einen beitern ia feligen Blick über die irdifchen Dinge warf, fo entwirrte fich vor ihr gar leicht was und andere Erdenkinder verwirrte, und fie mußte den rechten Weg gewöhnlich anzudeuten, eben weit fie in's Labprinth von oben berabfab und nicht felbst barin befangen war; batte man fich aber entschieben, so fonnte man fich auf die Bereitwilligfeit und auf die Thatfraft meiner Mutter verlaffen. Wie jener bas Schauen, fo tam biefer ber Glaube zu Gulfe, und weil fie in allen Kallen ihre Seiterfeit behielt, fehlte es ihr auch niemals an Sulfsmitteln, bas Borgefeste ober Gewünschte zu bewertstelligen. Gegenwartig wurde fie nun an die trante Freundin abgefendet, um beren Gutachten einzuholen, und ba biefes fur meine Seite gunftig ausfiel, fobann ersucht, bie Einwilligung bes Waters zu erlangen, ber benn auch, obaleich ungläubig und undern, nachgab.

Ich gelangte also in sehr kalter Jahreszeit zur bestimmten Stunde nach Mannz, und wurde von den jungen Herrschaften und ihren Begleitern, der Einladung gemäß, gar freundlich aufgenommen. Der in Frankfurt geführten Gespräche erinnerte man sich, die begonnenen wurden fortgesetzt, und als

won der neueften beutschen Literatur und von foren Rubnheiten bie Rebe war, fügte es fich gang naturlich, daß auch jenes famoje Stud, Gotter. Selben und Wieland, jur Gprache fam, wobel ich aleich anfange mit Bergnugen bemertte, bab man ublei Sache beiter und luftig betrachtete. Wienes aber mit biefer Doffe, welche fo garobes Auffebn erregt, eigentlich augegangen, war ich auseriabs den veranlagt, und fo fonnte ich nicht umbin, wor allen Dingen einzugestehn, bag wir, als mabrhaft obertheinische Gesellen, fomoble der Meigung als Abneigung feine Grangen fannten. Die Berehrung Chafespear's ging bei uns bis aur Unbetung. Bieland hatte hingegen, bei ber eutschiedenen Eigenheit sich und feinen Lefern badu Interesse au verderben und ben Enthufigenius au vertummern, in ben Noten gu feiner Weberfebung gar manches gan dem großen Alutor getgdelt, und amar auf eine Beife, bie une außerft verdroß und in unfern Mu-.gen bad Berbienft biefer Arbeit ifchmaferte. Bir faben Wielanden, ben wir als Dichter fo boch werehrten, ber und aleitleberfeber forgroßen Bortheil gebracht, nunmehr ale Kritifer, ulaunifd, ein= feitig und ungerecht. Siezu fam noch bag er fich auch gegen unfere Abgotter, bie Griechen, enflante und baburd unfern bofen Billen gegen ihn moch fcharfte. Es ift genugfam befaunt noaf bleagriecht fchen Gotter und Belden nicht auf moralischen, fonbern auf verflarten phyfischen Eigenschaften ruben,

weshalb fie auch dem Kunftler fo herrliche Gestalten anbieten. Run hatte Bieland in ber Alcefte Belben und Salbgotter nach moderner Art gehildet: mogegen benn auch nichts ware zu fagen gewesen, weil ja einem jeden freifteht, ble voetischen Trabi= tionen nach feinen Zweckennund feiner Denkweise umauformen. Allein in den Bricfen, die er über aedachte Oper in den Mercur einrudte, ichien er und diefe Behandlungeart, allzu partenisch bervorzu= beben und sich an den trefflichen Alten und ihrem - hohern Stol unverantwortlich zu versündigen, indem er die derbe gesunde Ratur, die jenen Productionen jum Grunde liegt, feinesweges anerkennen wollte. Diefe Befdwerden batten wir faum in unferer fleinen Societat leidenschaftlich burchgesprochen, als bie gewöhnliche Buth alles zu dramatistren mich eines Sonntage Rachmittage anwandelte, und ich bei einer Klasche guten Burgundere, bas gange Stud wie es jest dallegt, in Einer Situng niederschrich. Es war nicht sobald meinen gegenwärtigen Mitgenoffen vorgelesen und von ihnen mit großem Zubel aufgenommen worden, ale ich die Sandschrift an Leng nach Strafburg schickte, welcher gleichfalls bavon entzudt ichien und behauptetz, es muffe auf ber Stelle gebrudt werben. Rach einigem bin = und Dieberschreiben gestand ich es zu, und er gab es in Strafburg eilig unter die Preffe. Erft lange nach= her erfuhr ich, daß biefes einer von Lenzeusterften Schritten gemefen, wodurch er mir zu schaden und

mich bei'm Publicum in üblen Ruf zu sețen bie Absicht hatte; wovon ich aber zu jener Zeit nichts spurte noch ahnete.

Und fo hatte ich meinen neuen Gonnern mit aller Maivetat diesen gralofen Urfprung bes Studs fo gut wie ich ihn felbst wußte, vorerzählt, um fie vollig zu überzengen, daß hiebei feine Perfonlichkeit noch eine andere Absicht obwalte, auch die lustige und verwegene Art mitgetheilt, wie wir uns untereinander zu neden und zu verspotten pflegten. Bierauf fah ich bie Gemuther vollig erheitert, und man bewunderte und beinah, daß wir eine fo große Rurcht batten, es moge irgend jemand auf feinen Lorbeern einschlafen. Man verglich eine folde Gefellschaft jenen Klibustiers, welche sich in jedem Augenblich ber Rube ju verweichtichen fürchteten, weshalb der Anführer, wenn es feine Feinde und nichts zu rauben gab, unter ben Gelagtifch eine Distole losschoß, damit es auch im Frieden nicht an Bunden und Schmerzen fehlen moge. Rach manchen Sin = und Wiederreden über diefen Gegen= ftand ward ich endlich veranlaßt, Wielanden einen freundlichen Brief gu fchreiben, wozu ich die Gelegenheit fehr gern ergriff, ba er fich ichon im Mercur über biefen Jugendstreich fehr liberal erklart und, wie er es in literarischen Fehden meift gethan, geift= reich abschließend benommen hatte.

Die wenigen Eage bes Mannzer Aufenthalts verstrichen fehr angenehm: benn wenn bie neuen

Gonner durch Bifften und Gaftmabler außer dem Saufe gehalten wurden, blieb ich bei ben Ihrigen, portrattirte manchen und fuhr auch wohl Schlitt= fout, worn ble eingefrorenen Festungegraben ble befte Gelegenheit verfchafften. Doll von dem Guten was mir dort begegnet war, fehrte ich nach Sause gurud und ftand im Begriff bei'm Gintreten mir burd umftanbliche Erzählung das Berg zu erleich= tern; aber ich fah nur verftorte Befichter, und es blieb mir nicht lange verborgen, bag unfere Freundin Klettenberg von uns gefchieden fen. 3ch war hieruber fehr betroffen, weil ich ihrer gerade in mei= ner gegenwartigen Lage mehr als jemals bedurfte. Man erzählte mir zu meiner Beruhigung, bag ein frommer Tod fich an ein feliges Leben angeschlossen und ihre glaubige Beiterfeit fich bis an's Ende un= getrübt erhalten habe. Noch ein anderes Sinderniß ftellte fich einer freien Mitthellung entgegen: mein Bater, anftatt fich uber ben guten Ausgang biefes fleinen Abenteuers gut freuen, verharrte auf feinem Sinne und behauptete, diefes alles fen von jener Seite nur Berftellung, und man gedenke vielleicht in ber Folge etwas Schlimmeres gegen mich auszuführen. Ich war baber mit meiner Erzählung gu ben jungern Freunden hingebrangt, benen ich benn freilich die Sache nicht imftandlich genug überliefern fonnte. Aber auch bier entfprang aus Reigung und gutent Billen' eine mir hochft unangenehme Folge: beim fürg barauf erfchien eine Flugichrift,

Prometheus und feine Recenfenten, gleichfalls in dramatifder Form: Man hatte darin den nedifden Einfall ausgeführt, anstatt der Derfonennamen, fleine Holyschnittfiguren zwischen ben Dialog zu fe-Ben, und durch allerlei fatprifche Bilder biejenigen Rritifer zu bezeichnen, die fich über meine Arbeiten and was ihnen verwandt war, offentlich hatten vernehmen laffen. Sier fließ ber Altonger Poftreiter obne Ropf in's Sorn, bier brummte ein Bar, dort fchnatterte eine Gans, ber Mercur war auch nicht vergeffen, umd manches wilde und gabme Geschopf fuchte den Bilber imfeiner Werfstattiere zu machen, welcher aber, ohne fonderlich Motiz zu nehmen, feine Arbeit eifrige fortfette und babei nicht ver fcwieg, wie er es überhaupt zu halten bente. Die: fer unerwartet bervorbrechende Schery fiel mir febr auf weil er dem Stol und Son nach von jemand aus unferer Gefellschaft fenn mußte, ja man batte bas Werklein für meine eigne Arbeit halten follen. Min unangenehmften aber war mir, baß Drome theus einiges verlauten ließ, was fich auf ben Mannger Aufenthalt und die dortigen Neußerungen bezog, und was eigentlich niemand als ich wis fen follte. Mir aber bewied es , daß der Berfaffei von benienigen fen, die meinen engften Areis bil deten und mich jene Ereigniffe und Umftande weit fläufig hatten erzählen boren. Dir faben einer bei andern an, und jeder batte bie ubrigen im Ber dacht; der unbefannte Verfasser wußte sich gut g

verftellen. Ich schaft fehr heftig auf ihn, weit es mir anberft berotteblich mar, nach einer fo gunftiden Mifnabile und fo bedeutender Unterhaltung, nach memein in an 'Aleland gefchriebenen Lautraulichen Priefel bler wieder Antaffe zu neuem Mistranen und felfche Ulianne Bnilldbfeiten zu feben. Die 11n= gewißbeit lieraber bauerte jedoch nicht lange: benniald ich in meiner Stube auf und abgebend mir das Buchlein laut vorlas, borte ich an ben Ginfallen und Wendungen gang beutlich ble Stlinme Wagners, und er wares aud. Wie ich nämlich zur Mutter! binunter forance the meine Entdedung mitsutfiels Leny gestand sie inich daß sie ies schon wifel. Der Mutor, bednafigt über den schlimmen Exfola bet efneri wie ihnisandite, fo auton ind foblichen 2161 sides battensia the entbeattunbulunin Kirlyraches gebeten baniti meine ausgestobene Drobung ich witeder mit ibent Berfaffer, wegen migbrauchteir Wertrauens, teinenchingung mehribaben, anichmi nichtderfällt werden nidchtese Hier kamishminung federau flatten pi dagifchitestfetiftheutbechinatte und burth bas Behagenizowovon efm jobestelarne Gell wahrwerben beglettet wirdus zur Werfohnung nebt stimmtimare Der Rebler war werziehen, bering einemmfolden Beweis meiner Spurtraft: Gelegena belt gegebenihatter : Indefferemarbas Dublicum: fo leicht michtigu, übergeugen, daß Wagner der Beren fassely sevenumb das iduseine of and mit fin Spiel new babs dbaban. Manntrauteriten biele Bielfeitigfeit

nicht-zu, weil man nicht bedachte, daß er alles was in einer geistreichen Gesellschaft seit geraumer Zeit bescherzt und verhandelt worden, anzusassen, zu merken und in seiner bekannten Manier wohl darzussiellen vermochte, ohne deshalb ein ausgezeichnetes Talent zu besitsen. Und so hatte ich nicht allein eisgene Thorheiten, sondern auch den Leichtsun, die Uebereilung meiner Freunde diesmal und in der Folge sehr oft zu büßen.

Erinnert burch mehrere zusammentreffende Um= ftande, will ich noch einiger bedeutenden Manner gebenfen, ble zu verschiedener Beit vorüber reifenda theils in unferm Saufe gewohnt, theils freundliche Bewirthung angenommen thaben. Alopfod febte bier billig abermals oben an. Ich hatte icon mehrere Briefe mit ihm gewechfelt, als er mir anzeigte, daß er nach Carleruh zu gehen und daseibst zu woh= nen eingelaben fen; er werde gur bestimmten Bettin Friedberg eintreffen, und wunsche, bag ich ihne daselbst abhole. Ich verfehlte nicht, zur rechten Stunde nich einzufinden; allein er war auf feinem Bege aufällig aufgehalten worden, und nachdem ich einige Tage vergebens gewartet, fehrte ich nach . Saufe jurud, wo er benn erft nach einiger Beit ein= fein Außenbleiben entschuldigte und meine Bereitwilligfeit ihm entgegen zu tommen fehr wohl aufnahm. Er war fieln von Perfon, aber gut ge= 1 baut, sein Betragen ernst und abgemessen, ohne fteif ju fepn, feine Unterhaltung bestimmt und an-

genehm. Im Gangen hatte feine Gegenwart etwas von der eines Diplomaten. Gin folder Mann un= terwindet fich ber ichweren Aufgabe, jugleich feine eigene Burde und die Burde eines Soberen, dem er Rechenschaft schuldig ift, durchzuführen, feinen. eigenen Vortheil neben bem viel wichtigern eines Kurften, ja ganger Staaten gu beforbern, und fich in dieser bedenklichen Lage vor allen Dingen ben Menschen gefällig zu machen. Und so fchien sich auch Klopstock als Mann von Werth und als Stellvertreter hoherer Wefen, ber Religion, ber Sitt= lichfeit und Freiheit, ju betragen. Gine andere Eigenheit der Weltleute batte er auch angenommen. nämlich nicht leicht von Gegenständen zu reden, über die man gerade ein Gespräch erwartet und. municht. Bon poetischen und literarischen Dingen horte man ihn folten fprechen. Da er aber an mir und meinen Freunden leibenschaftliche Schlittschubfahrer fand, so unterhielt er sich mit und weitläu= fig über diese edle Kunft, die er grundlich durchge= bacht und was babet zu suchen und zu meiden fey, sich wohl überlegt hatte. The wir jedoch feiner ge= neigten Belehrung theilhaft werden fonnten, muß= ten wir und gefallen laffen, über ben Ausbruck felbit, den wir verfehlten, jurecht gewiesen juwerden. Wir fprachen namlich auf gut Oberdeutsch von Schlittschuhen, welches er burchaus nicht wollte gelten laffen; denn bas Wort fomme feineswegs von Schlitten, als wenn man auf fleinen Rufen

dabin fubre, fondern von Schretten, indem man. ben Somerifden Gottern gleich, auf blefen gefife gelten Cohlen über bas zum Boben gewordene Meet binfcreite. Nun fam es an bas Wert geing felbst; er wollte von ben' hoben boblgefollffenen Schrittschulen nichts wiffen, sondern em= pfabl bie niedrigen breiten flachgeschliffenen Friedlandischen Stable, ale welche jum Schnelllaufen ble blenftlichften fepen. Don Runftfiden; bie man bei biefer Uebung zu machen pflegt, war er feln Freund. 3ch ichaffte mir nach feinem Gebot fo ein paar flathe Schuhe mit langen Schnabeln, und habe folde, obschon mit einiger Unbequemlichteit, viete Sabre geführt. Much vom Runftreiten und Togar von Bereiten ber Pferbe wußte er Redenschaft ju geben und that es gern; und fo lehnte er, wie es fcbien porfanlich, das Gesprach über fein eigen Metter gewohnlich ab, um über fremde Rünfte, bie er als Liebsaberen trieb, besto unbefangener ju fprechen. Don blefen und andern Elgenthumlichkeiten bes außerordentlichen Mannes wurde ich noch manches erwähnen tonnen, wenn nicht Perfonen, die langer mit ibm gelebt, und bereits genugfam bievon unterrichtet hatten; aber einer Betrachtung fann ich mich nicht erwehren, daß namtich Menschen, benen die Ratur außerordentliche Vorzüge gegeben; fie aber in einen engen ober wenigstens nicht verhaltnismäßigen Wirkungsfreis gefeht? gewöhnlich auf Sonderbarkeiten verfallen, und well sie von thren

Baben feinen directen Gebrauch zu machen wiffen, ife auf außerordentlichen und wunderlichen Wegen geltend zu nachen versuchen.

Bimmermann war gleichfalls eine Belt lang unfer Baft. Diefer geroß und frank gebaut , von Natur beftig und gerade vor fid bin , batte boch fein Meu-Beren und fein Betragen vollig in ber Bewalt aufo daß er im Umgaug als jein gewandter weltmanni= feber Arst erfchien, und feinem innerlich ungebandigten Charafter nur in Schriften und im vertrauteiten Umgang einen ungeregelten Lauf ließ. Seine Unterhaltung war mannigfaltig und bochft unterrichtend; und fonnte man ihm nachfehen, daß er fich, feine Perfonlichkeit, feine Verdienste, fehr Lebhaft vorempfand, fo war fein Umgang wunfchens= werther gu finden. Da mich nun überhaupt bas was man Citelfeit nennt, niemals verlette, und ich mir bagegen auch wieder eitel zu feyn erlaubte, das heißt, dasienige unbedenflich hervorkehrte, was mir an mir felbst Freude machte, so kam ich mit ihm gar wohl überein, wir ließen uns wechselsweise gelten und ichalten, und weil er fich durchaus offen und mittheilend erwies, fo lernte ich in furzer Zeit febr viel von ihm.

Beurtheil' ich nun aber einen solchen Mann bankbar, wohlwollend und grundlich, so darf ich nicht einmal sagen, daß er eitel gewesen. Wir Deutschen mißbrauchen das Wort eitel nur allzu oft: benn eigentlich führt es den Begriff von Leerheit

mit fich, und man bezeichnet bamit billiger Beife fur einen ber bie Freude an feinem Richts, Die Bufriedenheit mit einer hohlen Eriffeng nicht verbergen fann. Bel Bimmiermann war gerabe bas Gegentheil, er hatte große Berbienfte und tein inneres Behagen; wer fich aber an feinen Raturgaben nicht im Stillen erfreuen fann, wer fich bet Ausübung berfelben nicht felbit feinen Lobn babin nimmt, fondern erft barauf ibartet und hofft, daß andere bas Geleistete anetfennen und es gehörig wurdigen follen, ber findet fich in einer übeln Lage, weit es nur allzu bekannt ift, bay bie Menfchen den Betfall fehr fparifch austheilen, bag fie das Lob verfum: mern', ja wenn es nur einigerniagen thuntich tft, in Tabel verwandeln! Ber ohne hierauf vorbereitet ju fenn, offentlich auftritt, ber kann nichts als Berdruß erwarten: benn wenn er bas was von ihm ausgeht, auch nicht überschäft, so schätt er es boch unbedingt, und jede Aufnahme die wir in der Welt erfahren; wird bedingt fenn; und fodann gehort ja fut Lob und Belfall auch eine Empfanglichfeit, wie für jedes Bergnugen. - Man wende diefes auf Bimmermann'an, und man wird auch hier geftehen muffen: was einer nicht ichen mitbringt, fann er nicht erhalten.

Bill man diese Entschuldigung nicht gelten lase fen, so werden wir diesen merkwürdigen Mann ween eines andern Fehlers noch weniger rechtsertigen nen, weil das Glück anderer dadurch gestört, ja vernichtete worden. Es war das Betragen gegen feine Kinder Gine Tochter, die mit ihm reifte, war, als er fich fu der Nachbarschaft umfah, bei uns geblieben. A. Sieg tounte etwa feckebehn Jahr altifenn. Schlant-und wohlgewachsen, trat fie auf ohne Bierlichfeit; ihr regelmäßiges Geficht ware angenehm. gewesen, wenn-sich ein Zug von Theilnahme darinaufgethan hatte; aber fie fah immer forubig aus wie ein Bild, fie außerte fich felten, in ber Gegenwart ihres Baters nie. Kaum aber war fie einige Tage mit meiner Mutter allein, und hatte bie bei= tere liebevolle Gegenwart biefer theilnehmenden Frau in sid aufgenommen, ale sie sich ihr mit auf= gefchloffenem Bergen ju Supen warf und unter tau=: fend Thranen bat, fie ba ju behalten. Mit bem leidenfchaftlichften Ausbruck erflarte fie: als Magde ald Sclauin wolle fie zeitlebens in Saufe bleiben, nur um nicht ju ihrem Boter gurudgufehren, von beffen Sarte und Tyranney man fich feinen Begriff machen fonne. Ihr Bruder fen über diefe Behand= lung mahusinnig geworden; sie habe es mit Roth fo lange getragen, weil fie geglaubt, es fevin ie= der Familie nicht anderendber nicht viel besfer; dafie aber num eine fo liebevolle, heitere, zwanglose Behandlung erfahren, fo werde ihr Bustand zu elnor wahren Solle. Meine Mutter war fehr bewegt, als fie mir bicfen leibenschaftlichen Erguß hinterbrachte, in fle ging in ihrem Mitleiden fo meit, daß fie nicht undeutlich zu verstehn gab, fie

würdel es wohl zufrieden sehn das Alibe im Hause zu behaften, wenn ich mich entstillesen könnte, sie zu heirathen. — Wenn es eine Walse ware, verseht ich, so ließe sich darüber denken und untershandeln, aber Gott bewahre mich vor einem Schwiesgervater; der ein solcher Vater ist! Reine Mutter gab sich noch viel Mühe mit dem guten Alnde, aber es ward dadurch nur immer unglücklicher. Mansand zusehn der einen Ausweg! sie in eine Pension zusthun. Sie hat übrigens ihr Leben nicht hoch gestracht?

Diefer tabelnemirbigen Eigenheit eines fo verbienftvollen Mannes wurde ich kaum erwähnen, wenn? biefelbe nicht fdon offentlich ware zur Sprache gean kommen, und zwar alseman nach feinem Tobo ber unfeligen Sypochondrie gedachte, womit er fich und andere in feinen letten Stunden gequalte Deun and jene Barte gegen feine Amder war Sppochonet brie. ein partieller Wahnfinn; ein fortbauernbest moralifdres Morden , das er, nathdem er feine Rine: ber aufgeopfert hatte, gulebt gegen fichefelbit tehrte. Wir wollen aber bedenkenp daß blefer for ruftig fcheis nende Mann in feinen beften. Jahren leibend war, bag ein Leibesfchaben unteitbar den neschicken Arst gualte, the ber fo mandem Kranken geholfen hatte und half. Ja biefer brave Mann fahrte bebaußerem Ansehen, Ruhm, Ehre, Ralig und Bermogen, das traurissie Levent, und wer sith bavoit; aus vers bandenen Drudschriften wonoch welter unterrichten

wife; der wird this night verdammen, fondern best

Gemarket man nun aber dugith von der Wirfungi biefes bedeutenben Mannes auf mich nabere Redenfchaft gebes, for muß ich im allgemeinen jener Rete abermale gebenten. Die Epoche in ber wir lebfen, fann man bie forbernde nennen: benn man machte, an fich und andere, Forderungen, auf daswas noch fein Menfch geleiftet hatte. Es wat namlich vorzüglichen, benfenden und fühlenden Geiftern ein Licht anfgegangen, daß die unmittelbare oriai= nelle Anficht ber Ratur und ein barauf gegrundetes Sandeln bas Befte fen, was ber Menfcf fich wunfden konne, und nicht einmal schwer zu erlangen. Erfahrung war alfo abermals das allgemeine Lofungewort, und jederman that bie Augen auf fo aut er fomtes eigentlich aber waren es die Aerate, ble am meiften Urfache hatten, darauf zu bringen und Gelegenheit fich barnad umzuthun. Sier leuch= tete ihnen aus alter Belt ein Gestirn entgegen, weldes als. Beispiel alles Bunfchenswerthen gelten tonnte. Die Schriften die und unter dem Namen Stopofrates jugetommen waren, gaben bas Muffer, wie der Menfch die Welt anschauen und bas Gefebene, ohne fich felbst binein zu mifchen, überliefern follte. Allein niemand bedachte, bag wir nicht feben tonnen wie bie Griechen ; und bag wir niemate wie fiendichten, bilbeit und hellen werden. Angegeben aber and, das man von ihnen lernen

tonne, so war unterdeffen unendlich viel und nicht immer fo rein erfahren worden, und gar oft hatten fich die Erfahrungen nach den Meinungen gebilbet. Diefes aber follte man auch wiffen, unterfcheiben und fichten; abermals eine ungeheure Forderung: bann follte man auch perfonlich umberblickend und handelnd, die gefunde Natur felbst tennen lernen. cben als wenn fie zum erstenmal beachtet und behanbelt warde; hiebei follte benn nur bas Nechte und Rechte geschehen. Allein weil sich bie Gelahrtheit überhaupt nicht wohl ohne Polyhistorie und Pedan= terie, die Praxis aber wohl schwerlich ohne Empirie und Charlatanerie denten, last; so entstand ein ge= waltiger Conflict, indem man den Migbrauch vom Gebrauch sondern und der Kern die Oberhand über die Schale gewinnen follte. Wie man nun auch hier zur Ausübung schritt, so sah man, am fürze= ften fen zulett aus der Sache zu kommen, wenn man das Genie zu Sulfe riefe, das durch seine magische Gabe ben Streit schlichten und bie Forderungen leiften wurde. Der Verftand mifchte fich indeffen auch in die Sache, alles sollte auf flare Begriffe gebracht und in logischer Form bargelegt werden, damit je= bes Vorurtheil beseitigt und aller Aberglaube ger= ftort werbe. Weil nun wirklich einige außererdent= liche Menschen, die Voerhaave und Haller, das Unglaubliche goleistet a fo schien man sich berechtigt von ihren Schülern und Nachkömmlingen noch mehr zu fordernen Man behauptete, die Bahn sepisebros

chen, da doch in allen irdischen Dingen selten von Bahn die Nede senn kann: denn wie das Wasserdas durch ein Schiff verdrängt wird, gleich hinter ihm wieder zusammenstürzt, so schließt sich auch der Irrthum, wenn vorzügliche Geister ihn bei Seite gedrängt und sich Plat gemacht haben, hinter ihnem sehr geschwind wieder naturgemäß zusammen:

Aber hievon wollte sich der brave Zimmermann ein für allemal keinen Begriff machen; er wollte nicht eingestehen, daß das Absurde eigentlich die Welt erfülle. Bis zur Wuth ungeduldig schlug er auf alles los, was er für unrecht erkannte und hielt. Ob er sich mit dem Krankenwärter oder mit Paracelsus, mit einem Harnpropheten oder Chymisten balgte, war ihm gleich; er hieb ein wie das andre Mal zu, und wenn er sich außer Athem gearbeitet hatte, war er höchlich erstaunt, daß die sämmtlichen Köpfe dieser Hydra, die er mit Füßen zu treten gezglaubt, ihm schon wieder ganz frisch von unzähligen Hölsen die Zähne wiesen.

Wert seine Schriften, besonders sein tuchtiges Wert über die Erfahrung lief't, wird bestimmter einsehen, was zwischen diesem tresslichen Manne und mir verhandelt worden; welches auf mich um so kräftiger wirken mußte, da er zwanzig Jahr älter war als ich. Als berühmter Arzt war er vorzüglich in den höhern Ständen beschäftigt, und hier kann die Verderbniß der Zeit, durch Verweichlichung und liebergenuß, jeden Augenblick zur Sprache; und so

philosophen und meiner dichterischen Freunde, michwieder auf die Natur zurücken Schneleidenschaftliches Berbesserungswath: konntet ich wollendes nicht mit immitheilen. Ich zog mich vielmehr, nachdem wir, und getrennt, gar bald wieder in mein eigenrhümen liches Fachzurück und sucher die von der Natur mir vertiebenen Gaben mit mäßiger Anstrengung anzuwenden, und in heiterem Widerstreit gegen das was ich unisbilligte, mit einigen Raum zu verschaffen, unbesorgt wie weite meine Wirkungen reichen und wohln sie mild sühren könnten.

Ipn Salls, der in Marschins die große Pensisonsanstalt errichtete, ging ebenfalls bei uns vorsüber, ein ernster verständiger Mann, der über die geniallschiellebensweise unserer kleinen Gesellschaft gar wunderliche Anmertungen im Stillen wird gemacht haben. Ein gleiches mag Sulzern, der und auff seiner Weise nach dem füblichen Frankreich bezührte, begegnet seyn; wenigstens scheint eine Stelle seiner Weisebeschreibung, worln er mein gedenkt, dahln zu deuten.

Diese so angenehmen als forderlichen Besuche waren aber auch mit solchen burchwebt, die man lieber abgesehnbehatte. Wahrhaft bürftige und unverschänte Abensonrer wenderen sich an den zustenulichen Innglingsichte dringenden Forderungen bürch wirkliche wie burch vorgebilche Vernandtschaften sober Schickates unterfügend. Sternandtschaften sober Schickates unterfügend.

mir Geld ab, und festen mich in den Kall wieder borgen zu muffen, for bafild mit beguterten unb wolfwolfenden Freunden darüber in das unangenehmste Berhaltnift gerieth. Bunschte ich nun folde Budvingliche allen Raben zur Bente, fo fühlte sich mein Rater aleichfalls in der Lage des Zauberlabrlings, der wohl sein Saus gerne rein gewaschen fabe, fich aber entfest, wenn die Aluth über Schwell lendund Stufen unaufhaltsam einhergesturzt kommtel Denn es ward durch das allzu viele Gute der maßige Lebensplan, den sich mein Vater für mich ausge= dacht hatte Bedritt für Schritteverrückt, verlcho= beir und von einem Lag zum andern wider Erware ten umgesialtet. Deti Aufenthalto zu' Regensburg: und Wien war foraut als aufgegeben, aber boch sollte auf dem Wegennach Italien ein Durchreise statt finden, damit man wentastene eine allgemeine Uebersichtigewöhnen "Dagegen aber waren andere Freunde, bie einen fo großen imweg in's thatige Leben zu gelangen, anlati billigen founten, der Meinung, man solle den Augenblich, wo so manche) Gunft sich aufthat, benuten und an eine bleibende: Einrichtung in ber Baterftabt benten. Denn obe ich gloich erft durch dem Großvater, sobann aber! durch den Obeim), von dem Nathe ausgeschlossen war, fo gabies boch noch manche burgerliche Stellen, an die man Unforuch maden offich einstweilen fostseben und die Zukunft erwarten fonnte. Manche Aigentschaften gaben zu thun genug, und iehrenvoll

waren die Residenten Stellen. Ich tiese min davon vorreden und glaubte wohl auch, daß ich mich dazus schiede, ohne mich geprüst zu haben, ob eine solchen Lebans und Geschäftsweise, welche sorbert, daß man am liebsten in den Zerstreuung zwecknäßig thätig seine sau diesen Worschlägen und Worsäsen noch eine zarte Neigung, welche zu bestimmter Häuselichteit auszusorbern und jenen Entschluß zu besichtemigen schien.

Die früher erwähnte Gefellschaft nämlich von jungen Mainern und Krauenzimmern, welche meis ner Schwester woinicht ben Urfprung doch bie Const fiftenz verdankte, war nach ibrer Berbeirgthungund Abreife noch immer bestanden, well man fich einmal an einander gewöhnt hatte, und einen Abend in ber Woche nicht beffer ale in diesem freundschaft-Itchen Girfel zuzubringen wußte. Auch jener wunder= liche Redner, den wir schon aus dem sechsten Buche fennen, war nach mancherlei Schitfalen gescheibter und verkehrter zu uns zurückgewandert, und spielte abermals ben Gesethaeber des fleinen Staats. Er hatte fich in Gefolg von jenen fruhern Scherzen et= was Aehnliches ausgebacht: es follte namlich alle acht; Tage geloost werden, nicht um, wie vormals, liezi bende Paare, fondern mahrhafte Chegatten zu be= ftimmen. Wie man fich gegen Geliebte betrage, bas fen und bekannt genug; aber wie fich Satte und

Gattin in Gesellschaft zu nehmen hatten, das sey und und unbewußt und musse nun, bet zunehmenden Jahren; vor allen Dingen gelernt werden. Er gab die Negelu un inr allgemeinen, welche bekanntlich darin besiehen, daß man thun musse, als wenn inan einandernicht angehöre; man durse nicht neben seinander siehen, wicht viel mitienander sprechen, wielweniger sich Liebkosungen erlauben: dabei aber habe man nicht allein alles zu vermeiden, was wechselseits Verdacht und Unannehmlichkeite erregen könnte sie an würde im Gegentheit das größte Lob verdienen, wenn man seine Gattin aufsielne ungezwungene Weise zu verbinden wisse.

Das Loos wurde hierauf zur Entscheidung herbeigeholt, über einige barocke Paarungen, die es beliebt, gelacht und gescherzt, und die allgemeine Shestands-Komödie mit gutem Humor begonnen und jedesmal am achten Tage wiederum erneuert.

Mir bas Loos gleich von Anfang eben baffelbe Frauenzimmer zweymal bestimmte, ein sehr gutes Wesen, gerade von der Art, ble man sich als Frau gerne benten mag. Ihre Gestalt war schon und regelmäßig, ihr Gesicht angenehm, und in ihrem Betragen waltete eine Ruhe, die von der Gesundheit ihres Körpers und ihres Geistes zeugte. Sie war sich zu allen Tagen und Stunden völlig gleich. Ihre häusliche Thätigkeit wurde höchlich gerühmt

Dime bak fie gefprächig gewesen ware, fonnte man naufbren Menferungen einen geraden Berfand und weine naturliche Bilbung gerkennen. Dunggvar ces bleicht einer folden Werfon mit Freundlicheit und Machtung zu begegnen; schon vorber war ich gewolnt mes naus rallgemeinem Gefühl zu athun driest wirfte beimir einzberkömmliches Woblivollemals gesellige Midt. Wiedungenungaber bas Loos zum britten Male zufammenbrachte, forerflarte ber nedifche Wefetgeber feverlichft: ber Simmel habe gefprochen. mindo wirdkomiten munmehr nicht geschieben werden. ABir tiefentes und beiderfeitengefallen . und fug= ten und "wechselsweisenso bubich in die offenbaren Chestandspflichten, daß wir wirklich fur ein Mufter gelten konnten. Da nun, nach ber allgemeinen Berfaffung, die fammtlichen fur den Abend vereinten Paare sich auf die wenigen Stunden milt Du anreden mußten, fo waren wir diefer traulichen Unrede durch eine Reihe von Wochen fo gewohnt, ablat auch in ber Bwifchenzeit, wenn wir und begegneten, bas Durgemuthlich bervorfprang. Die Geamohnheit aift abernein wunderliches Ding: wir ubeidenfanden nach und nach nichtschatürlicher als biefest Berhaltniß; sie ward mir immer worther, und ihre Art. mit mir zu fenn zeugte von einen schönen rubigen Bertrauen, fo dagewir und wohl gelegentlich, swenn bein Priefteroguigegen gewefe ware gohne vieles Bedenken auf der Stelle batte jusanmengeben lassen.

Beit min bet jeder unferer gefelligen Bufammenfünfte etwas Neues vorgelesen werden mußte Mo brachte ich eines Abends, als gang frische Neuig= feit ubas iMemoire bes Beanmarchais gegen Claa viaodim Driginali mit. des erwarbifich fehr weben Belfall; ble Bemerkungen, zuidenen estaufforbert. blieben nicht aus, und nachbem man viel barüber hin und wieder gesprochem hatte, fagte mein lieber Dartner: wenn ich beine Gebieterin und nicht deine Frau mare, fowuurde ichebich ersuchen, biefes Membire in ein Schauspieligu verwandeln, ace Scheint mir gang bonn geeinnet gur fenn. - : Damit du fiehst, meine Liebe, antwortete ich, basigebleterin und Krau auch in Einer Werson vereinkat fenn tonnen, fo berfpreche ich , heut über aucht Trage 4 den Begenftand biefes Seftes ale Theaterftuck por= aulefen wie es jest mit biefen Blattern geschehen. Man variounderte fich giber cein fo fühnes mer= fprechen, auch ich faunte micht jes jau gerfallen. Dom was man in folden Kallen Crfindung nemit, mare beimmir augenblicklich; bund aleich, albuich nteine Titular = Gattin nach Baufe führte, maroich Atll: He fragten was mir fen? - Sich finne verfente ich, fcon bas Stud aus und bin mitten brin: ich transche bir zu zeigen, daß ich bir gerne etwas zu Liebe thire. Gie brudte mir bie Band, und lais ich fie bagegen eifrig füßte, fagte effe mibut mußt nicht aus der Rolle fallen! Bartlich zu senn moinen Die Leute folde fich nicht für Chegatten. - Bag sie meinen, versetzte ich, wir wollen es auf unsere Weise halten.

. Che ich; freitich durch einen großen Umweg, nach Saufe fam, war das Stud ichon ziemlich herangebacht; bamit dieß aber nicht gar ju großibrederisch scheine, so will ich gesteben, bag icon bei'm erften und zwepten Lefen, ber Gegenftand mir bramatisch, ja theatralisch vorgefommen, aber whne eine folde Anregung ware das Stud. wie To viele andere, auch blog unter ben moglichen Geburten geblieben. Bie ich dabel verfahren, ift befannt genug. Der Bofewichter mude, die aus Mache, Bag ober fleinlichen Absichten fich einer eblen Ratur entgegenfegen und fie ju Grunde rich= ten, wollt' ich in Carlos ben reinen Weltverstand mit mabrer Freundschaft gegen Leidenschaft, Del= gung und außere Bedrangnis wirten laffen, um auch einmal auf biefe Beife eine Tragobie ju mo= tiviren. Berechtigt burch unfern Altrater Chafe: fpeare, nahm ich nicht einen Augenblick Anstand die Sauptscene und die eigentlich theatralische Darftellung wortlich au übersegen. Um aulest abaufoliegen, entlehnt' ich ben Schluß einer englischen Ballabe, und fo war ich immer noch eher fertig als ber Freitag berankam. Die gute Wirkung, die ich bei'm Vorlesen erreichte, wird man mir leicht augesteben. Meine gebietende Gattin erfreute fich nicht wenig baran, und es war, als wenn unser Berhaltniß, wie durch eine geistige Nachkommen= schaft, durch diese Production sich enger zusammen= zoge und befestigte.

Mephistopheles Merk aber that mir zum ersten Mal hier einen großen Schaben. Denn als ich ihm bas Stück mittheilte, erwiederte er: solch einen Quark mußt du mir kunftig nicht mehr schreiben; bas können die andern auch. Und doch hatt' er hierin Unrecht. Muß ja doch nicht alles über alle Begriffe hinausgehen die man nun einmal gefaßt hat; es ist auch gut, wenn manches sich an den gewöhnelichen Sinn anschließt. Hätte ich damals ein Duzhend Stücke der Art geschrieben, welches mir bet einiger Ausmunterung ein leichtes gewesen wäre; so hätten sich vielleicht drep oder vier davon auf dem Theater erhalten. Jede Direction, die ihr Repertortum zu schäßen weiß, kann sagen, was das für ein Vortheil wäre.

unser wunderliches Mariage Spiel wo nicht jum Stadt ich doch jum Familiens Mahrchen, das den Muttern unferer Schonen gar nicht unangenehm inschie Ohren klang. Auch meiner Mutter war ein solcher Bufall nicht zuwider: sie begünstigte schon früher das Frauenzimmer, mit dem ich in ein so seltsames Verhättniß gekömmen war, und mochte ihr gutrauen, daß sie eine eben so gute Schwiegerstochternals Gattin werden konnte. Jenes uns Goethers Werke. XXVI. Bb.

bestimmte Rumoren, in welchem ich mich schon seit geraumer Zeit herumtrieb, wollte ihr nicht bee hagen, und wirklich hatte sie auch die größte Breschwerde davon. Sie war es, welche die zuströmensten Gäste reichlich bewirthen mußte, ohne sich für die literarische Einquartirung anders als durch die Ehre, die man ihrem Sohne anthat ihn zu beschmausen, entschädigt zu sehen. Ferner war es ihr klar, daß so viele junge Leute, sämmtlich ohne Vermögen, nicht allein zum Wissen und Dicksten, sondern auch zum lustigen Leben versammelt, sich unter einander und zulest am siedersten mire dessen leichtsinnige Freigebigkeit und Verbürgungstusst sie kannte, zur Last und zum Schaden gereichen würden.

Sie hielt daher die schon längst bezweckte italianische Reise, die der Vater wieder in Anregung brachte, für das sicherste Mittel alle diese Verschältnisse auf einmal durchzuschneiden. Damit aber ja nicht wieder in der weiten Welt sich neues Gefährliche anschließen moge, so dachte sie vorhend die schon eingeleitete Verbindung zu besestigen, das mit eine Nückehr in's Vaterland wünschenswerthere und eine endliche Bestimmung entschieden werder Db ich ihr diesen Plan nur unterlege, oder ob sie ihn deutlich, vielleicht mit der seligen Freundin, entworsen, möchte ich nicht entscheiden: genugeistere Handlungen schienen auf einen Vedachten Vorzissah gegründet. Denn ich hatte manchmal zu verst

nehmen, unsetens doch gar zu eng; man wollte rathung Cheneltens doch gar zu eng; man wollte sinden, daß mir eine Schwester, det Mutter eine Gehulstwohlen Bater ein Lehrling abgehe; und bet diesen Reden blieb es nichtim Es ergab sich wie von ungefähr, daß meine Eltern senem Frauenzimmer auf einem Spaziergang begegneten, sie in den Garten einluden und sich mit ihr längere Zeit unterhielten. Herüber ward nun beim Abendtische gescherzt, und mit einem gewissen Behagen bemerkt, daß sie dem Vater wohlgefallen, indem sie die Haupt Eigenschaften, die er als ein Kenner von einem Frauenzimmer sordere, sämmtlich besihe.

Hierauf ward im ersten Stock Eins und das andere veranstaltet, eben als wenn man Gaste zu erwarten habe, das Leinwandgeräthe gemustert, und auch an einigen bisher vernachlässigten Hauserath gedacht. Da überraschte ich nun einst meine Mutter, als sie in einer Bodenkammer die alten Wiegen betrachtete, worunter eine übergroße von Nußbaum, mit Elsenbein und Ebenholz eingelegt, die mich ehmals geschwenkt hatte, besonders here vorstach. Sie schien nicht ganz zufrieden, als ich ihr bemerkte, daß solche Schaukelkasten nunmehr völlig aus der Mode seven, und daß man die Kinder mit freien Gliedern in einem artigen Körbechen, an einem Bande über die Schulter, wie andre kurze Waare, zur Schau trage.

Genug, bergleichen Borboten gu erneuernder

Hauslichkeit zeigten sich ofter, und da ich mich babei, ganz, leibend, werhielt; somverbreitete sich, durch den Gedanken an einen Zustand der füris Leben dauern sollte, ein folcher Friede über unser Haus und dessen Bewohner, dergleichen es lange nicht genossen hatte.

a. daer de einem Senikerenz, is egnetem gedan Sen San Baren von der San Baren von Sander von der Sander von Sander von Sander von Sander von Sander von Sander von der Sander von der Sander von der Sander von Sander von der Sande

and depresent this are to all emperiors in. ะ. สินัย ของการเกาส ชาว การ์ว เการเมติหลารอย เพอร์สา ราชภัณฑาย (ครั้งสามารถและ ครั้งสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถสามารถส of the and the the sailer i will at the think the training of the charge area and the Duiter, als me in einer Bedenfenner als out... ing Pacinalin one sciences some comes madric. Sindreug, mit Erindin und Obenbolt eingeligt buck after character acidentality inter, beauthous burs boodien. Gie febien nicht aufr gufrieben, die ich He have the bod folder a had been murached old nom and dan concer doller you war in a in her with frien Glechere, in einem antiace Kirke cheu, an einem Bande über die Schifter, wie andre kinge Beiere, gur Schon trage.

Genng, bergleichen Briboten zu erneuernber









